

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Pentiche Classifer

## MITTELALITERS

IV.

Leipzig F.A. Brodhaus.

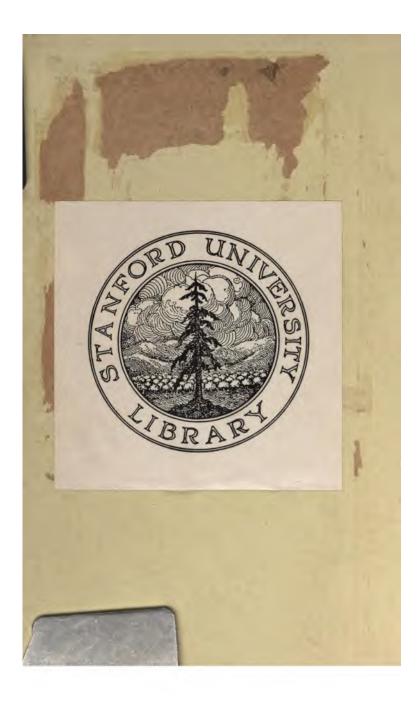

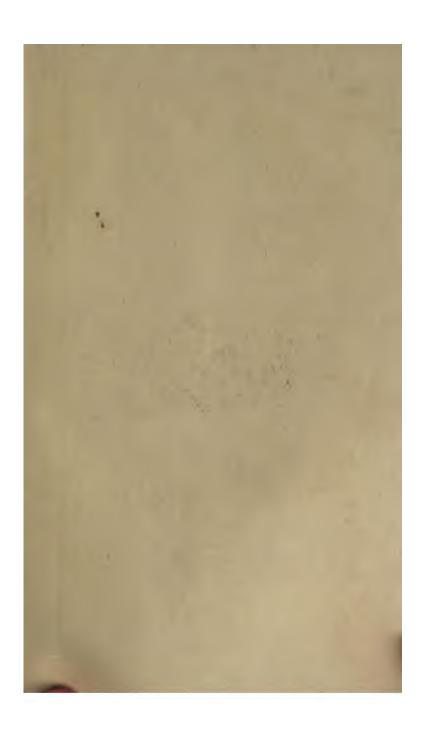





## DEUTSCHE CLASSIKER

DES

### MITTELALTERS.

MIT WORT- UND SACHERKLÄRUNGEN.

BEGRÜNDET

von

#### FRANZ PFEIFFER.

VIERTER BAND.

HARTMANN VON AUE.

ERSTER THEIL.



LEIPZIG:

F. A. BROCKHAUS.

1870.

# HARTMANN VON AUE.

HERAUSGEGEBEN

VON

FEDOR BECH.

EREC DER WÜNDERÆRE.

ZWEITE AUFLAGE.



LEIPZIG:
F. A. BROCKHAUS.

1870.

K

831,2 H3317 ed.2



A10317

#### EINLEITUNG.

Unter den Dichtern des Mittelalters, welche die durch Heinrich von Veldeke in Deutschland eingeführte höfische Romanpoesie mit Erfolg weiter bildeten, nimmt Hartman von Ouwe (oder der Ouwære) unstreitig den ersten Platz ein. Uber die besondern Lebensverhältnisse dieses zu seiner Zeit viel und gern gelesenen Dichters wissen wir leider höchst wenig. Daß er in Schwaben daheim war, verrathen die Eigenthümlichkeiten seiner Sprache; überdieß wird es noch bezeugt durch eine Stelle in der Krone Heinrich's vom Türlin 2353, wo derselbe von Hartmann's Erec sagt: den von der Swabe lande unz brahte ein tihtære. Im Eingange seines Armen Heinrich erwähnt der Dichter selbst, daß er dienstman ze Ouwe gewesen sei, das heißt in dienstlichen Verhältnissen zu den Herren von Ouwe gestanden habe. In welchem Theile Schwabens aber dieses Ouwe, nach dem der Dichter sich nannte, gelegen habe, ist bis jetzt noch nicht ermittelt worden; Lachmann (zu Walther, S. 196) vermuthete, daß es in der Ortenau, Karl Roth (Kleine Beiträge, V, 212), daß es am obern Neckar zu suchen sei. Nach W. Wilmanns dagegen (in Haupt's Zeitschrift 14, 150) bleibt es dahingestellt, ob Hartmann von Geburt eine Schwabe war; nach den Versen des Liedes 10, 13-16 (= Haupt 22, 17-19)

nû seht wie s' (=diu minne) mich ûz mîner zungen (Heimat) ziuhet über mer: und lebte mîn her Salatin und al sîn her, die 'n bræhten mich von Vranken niemer einen vuoz,

wonach er «in Franken von seinen Verwandten Abschied nimmt», möchte Wilmanns eher glauben, daß er aus Franken stammte. Was gegen diese Vermuthung spricht, habe ich bereits in meiner Einleitung zum Iwein (S. VII fg.) angeführt.

Die erste Zeit seiner Jugend scheint Hartmann unter nicht ungünstigen Verhältnissen verlebt zu haben; aus ihnen ward er herausgerissen durch den Tod seines herren, d. h. wol seines Lehnsherrn; vgl. Lieder 2, 39—41 (= Haupt 4, 23), wo es heißt:

swaz fröuden mir von kinde wonte bî, die sint verzinset als ez got gebôt: mich håt beswæret mînes herren tôt, dar zuo sô trüebet mich ein varnde leit: mir håt ein wîp genâde widerseit,

d. h. was mir von Freuden seit meinen Kinderjahren zu Theil wurde, die habe ich büßen, bezahlen, aufwiegen (verzinsen) müssen mit zwiefachem Leide: dem Tode meines Herrn und der Ungnade meiner Geliebten. Denselben Schmerz über den erlittenen Verlust finden wir auch ausgedrückt in einer Strophe, welche der Dichter bei Gelegenheit des bald nach dem Tode seines Herrn unternommenen Kreuzzuges verfasste; vgl. Lieder 8, 37 fg. (= Haupt 11, 2 fg.):

sit mich der tôt beroubet hât
des herren mîn,
swie nû diu werlt nâch ime gestât
daz lâze ich sîn;
der fröude mîn den besten teil
hât er dâ hin:
geschüefe ich nû der sêle heil,
daz wære ein sin.

Wann er das Kreuz genommen, darüber werden wir weiter unten handeln.

Seiner Erziehung und seiner Bildung nach überragte Hartmann die meisten seiner Standesgenossen; nicht mit Unrecht ward er daher von Einigen der wise Hartman genannt; so von Rudolf von Ems (MSII. IV, 866) und vom Verfasser des Jüngern Titurel 2352, 1. Er konnte, was sonst die wenigsten unter ihnen, lesen und schreiben, vgl. den Eingang des Armen Heinrich und den des Iwein, wo er sich einen ritter nennt der gelèret was. Daß er auch «ordentlich in einer Klosterschule den Anfang des grammatischen Studiums gemacht hatte», vermuthet Lachmann (zu Iwein, S. 526) aus Erec 5217. Außerdem hatte er das Französische erlernt, und

rwar sicht in seiner Jugund, wie sich aus dem Erec ergibt: ingewiss heimt, ih er sich dasselbe in Frankreich selbst dem vährund seiner Armenheit von Frankreich, mag er sich wid während seiner Jugendjahre aufgehalten habet, mit der Erese händeln 1280; wenn er dort sagt, dal er als Eresen er Laubermittel mitgebracht habe, eine Arweisung wie mit in Erese Welt glücklich leben könne, mit weit er seiner Frankreich weiter erzählt, daß mille, nach der seiner sowie kriesen, so möchte man daraus vermitter inner habe seinen, so möchte man daraus vermitter inner habe seinen seinen umgang mit Franzosen gegringen habe las teele lässt indensen noch eine andere Leutung zu wesen gennt nachher die Rede sein wird.

In nordlicher Frankren: mit in den benachbarten Niederlander war zeit der Mine ies 12. Jahrhunderts ein ungemein reges gestiges Leien. Das Ritterthum mit seinen Idealen von Miner zur höchsten Bitte enwickelt; seine Formen hatten unter Vermittelung der Krenzzigs sich bei einem großen Theil des deutschen Adeis Einem gefunden. Es ist daher vollkommen dem Geiste der Zeit emsprechend, wenn Hartmann den jungen Gregor die Muster seines Ritterthums ebenfalls in jenen Gegenden finden lässt: vol. Gregor 1401 fg.

swelch riner ze Henegöu ze Brabam und ze Haspengöu ze orse ie aller beste gesak, so kan ich'z mit gedanken baz,

und hierzu die Anmerkung daselbst. Die Werke französischer Dichter, in denen die Minne und die in ihrem Dienste verrichteten Heldenthaten verherrlicht waren, wurden nachgebildet: und zwar war Heinrich von Veldeke der erste, welcher dieß in seiner bekannten Eneide mit Erfolg that und zugleich eine festere Regel für Versbau und Reim zur Geltung brachte. Bald nach ihm, und wohl auch durch sein Beispiel angeregt, trat Hartmann von Aue auf. Derselbe wandte sich dem fruchtbarsten und berühmtesten unter den damaligen französischen Dichtern zu, dem Nordfranzosen Christian von Troyes, dessen Blüte ungefähr in die Zeit von 1150—90 fällt. Der Erec, und später der Iwein, die beiden berühmten Heldengedichte Hartmann's, waren frei umgedichtet nach den gleichnamigen Heldenromanen, welche wir noch von jenem französischen

Dichter besitzen. Die Erzählungen von Artus und seiner Tafelrunde, welche in jenen Romanen enthalten waren, fanden unter des deutschen Dichters Vermittelung schon um deswillen ein geneigtes Ohr bei seinen Landsleuten, als darin die Vorbilder aller ritterlichen Tugenden aufgestellt und der Minnedienst gepriesen wurde. Und mit Bezug hierauf ist wohl obige Stelle aus Hartmann's Erstem Büchlein zu verstehen, wo er von dem Zauber redet, den er aus Kärlingen nach Deutschland herübergebracht habe; die ritterlichen Tugenden, deren Aneignung für den Dienst der Minne dort das Herz dem Dichter anempfiehlt, sind offenbar dieselben, welche er in seinem Erec an Artus und dessen Helden zur Darstellung gebracht hatte. So gefasst, wäre diese Stelle zugleich ein Beweis, daß der genannte Erec der Zeit nach dem Ersten Büchlein vorausgieng. Bald nach dem Erec hat Hartmann die Legende Gregorius oder der quote sündære (wobei er höchst wahrscheinlich auch ein französisches Gedicht vor sich hatte, vgl. E. Littré, Journal d. Sav., 1858, und Histoire de la langue française, II, 171 fg., sowie Fr. Lippold, Über die Quelle des Gregorius), kurz vor dem Iwein wahrscheinlich den Armen Heinrich gedichtet; mit dem Gregorius gleichzeitig ist wohl das Erste Büchlein; ebenso sind die von ihm erhaltenen Lieder meist aus seiner frühesten Periode; ob er auch Verfasser des von Haupt ihm zugewiesenen Zweiten Büchleins ist, bleibt dahingestellt, vgl. den zweiten Band meiner Ausgabe Hartmann's, S. 107 fg.

In allen seinen Werken, vor allen aber in denen erzählenden Inhalts, hat der Dichter eine selten übertroffene Meisterschaft rücksichtlich des Stils bewährt; «erreicht», sagt Wackernagel, «hat ihn Keiner, und wohl Keiner hat die Erzählung so durchdacht wie er.» Hören wir, was ein alter feiner Kenner der Hartmann'schen Poesie, Gottfried von Straßburg, in seinem Tristan 4619—4635 von ihm urtheilt:

Hartman der Ouwære, ahl wie der diu mære beid' uzen unde innen mit worten und mit sinnen durchverwet und durchzieret!

2 ahf interj., eil ach! — daz mære, die Sage, der Stoff der Erzählung. — 3 beide—unde, sowohl—als. — 5 durchverwen, durchfärben, ausschmücken. Sinn: den (an sich farblosen, trockenen) Stoff der Sage mittels poetischen Ausdrucks (mit worten) und geistreicher Auffassung (mit sinnen) beleben. —

5

wie er mit rede figieret
der åventiure meine!
wie lûter unt wie reine
sîn kristallîniu wortelin
beidiu sînt unt iemer müezen sîn!
sî koment den man mit siten an,
sî tuont sich nâhe zuo den man
und liebent rehtem muote.
swer guote rede ze guote
und ouch ze rehte kan verstân,
der muoz dem Óuwære lân
sîn schapel unt sîn lôrzwî.

Über das Todesjahr des Dichters ist nichts bekannt. Um 1207, wo Gottfried an seinem Tristan dichtete, war er noch am Leben. Seinen Tod und den Reinmar's des Alten (welcher letztere schon vor 1207 gestorben sein muß, da er im Tristan bereits als nicht mehr lebend aufgeführt wird) beklagt Heinrich von dem Türlin in seiner um 1220 verfassten Krone. Der Nachruf, welchen dieser ihm V. 2348 fg. widmet, lautet folgendermaßen:

Ob ich daz reine gesinde,
daz mit dem Sælden kinde,
dem künege Artûse, was,
als ich ez vil dicke las
an Érecke, nande,
den von der Swâbe lande
uns brâhte ein tihtære,
ich weiz wol, daz ez wære
überic unde unlobelich.
umb' die rede sô hân ich
die ungenanten genant,
die vil lîhte unbekant

<sup>6</sup> figieren, lat. figere, treffen wie mit einem Geschosse. — 7 åventiure stf., die Sage, Erzählung. — meine stf., Meinung, Sinn, Grundgedanke. — 8 lüter adj., lauter, klar, hell. — 9 kristallin adj., rein und durchsichtig wie Krystall. — wortelin stn., Ausdruck, Redeweise, Phrase. — 11 mit siten, ruhig, gelassen. — einen an komen, sich ihm nähern, anschmiegen. — 13 lieben, lieb, angenehm werden oder sein. — rehter muot, redlicher Sinn, aufrichtiges oder unverdorbenes Gemüth. — 14 swer, so jemand, wenn einer, wer nur. — ze guote, in Güte, günstig. — 15 ze rehte, nach Gebühr. — 17 schapel stn., Kranz. — lörzwi stn., Lorberzweig.

<sup>2348</sup> Ob, wenn. — daz r. gesinde, die edele Genossenschaft der Dienstmannen, das Gefolge. — 2349 Sælde swf., Glück, Heil, hier personificiert. — 2351 vil dicke, sehr oft. —

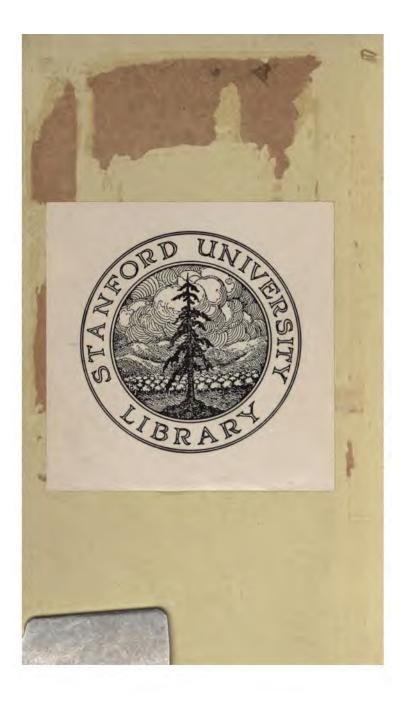



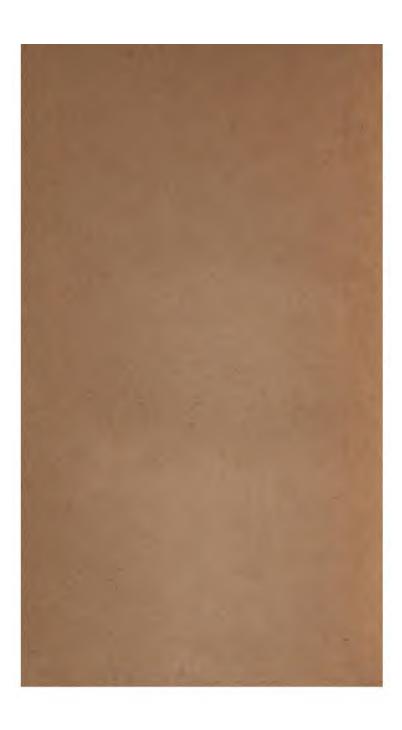



1189 — 91 sich am Kreuzzuge betheiligt habe, der Erec also ungefähr um 1192—93 erschienen sei.

Sehen wir nun zu, wie sich zu dieser Annahme die beiden Kreuzlieder verhalten, welche unter des Dichters Namen sich erhalten haben. In dem ersten derselben (8, 1 fg. = 9, 21 fg. Haupt) erscheint der Dichter noch als ein junger unerfahrener Mann (tumber man, V. 6 und 31); er ist noch nicht durch die sorge an den heimatlichen Boden gefesselt (8. II. 19): in der Auffassung der Situation und nach seinem Gedankeninhalte hat dieses Lied große Aehnlichkeit mit dem Kreuzleich, welchen Heinrich von Rucke, «unter dem unmittelbaren Eindruck der Trauerbotschaft vom Tode Kaiser Friedrich's I. im Spätjahr 1191» schrieb (Germania 7, 111). Unvereinbar mit der oben ausgesprochenen Ansicht erscheint dagegen das zweite Kreuzlied, Nr. 10, welches uns nur in der Pariser Handschrift erhalten ist. Die Hinweisung auf den Tod Saladin's zeigt deutlich, daß es nicht vor dem März des Jahres 1193 entstanden sein kann. Beide Lieder können hiernach unmöglich aus ein und derselben Zeit stammen, wenn überhaupt denkbar ist, daß sie von ein und demselben Verfasser herrühren. Namentlich müsste man in Bezug auf das letzte Lied, wenn es wirklich von Hartmann ist, annehmen. daß der Verfasser sich an zwei verschiedenen Kreuzfahrten, etwa an der von 1189 und an der von 1197 nacheinander betheiligt habe. Allein es sind gegründete Zweifel gegen die Echtheit des zweiten Liedes vorhanden, wohin namentlich die Erwähnung Frankens gehört, welches der Verfasser dieses Gedichts als seine Heimat bezeichnet.

Als Beweis dafür, daß bei Abfassung des Erec der Dichter seinen Kreuzzug schon hinter sich hatte, lässt sich vielleicht auch die Erwähnung Iconiums (Connelant, Conne) anführen, welches seit dem Kreuzzug Friedrich's I. (seit 1190) näher bekannt worden war; davon heißt es nämlich im Erec 1999 — 2009:

der zobel was daz nie kein man deheinen bezzern gewan noch ouch tiuwerren vant über allez Connelant. des landes pfligt der soldån, wande ez ist im understån. ez ist lanc unde wit, Conne beslozzen lit zwischen den landen beiden, den Kriechen und den heiden, der beste zobel kumt von dan.

Vgl. die Anmerkungen dazu. Auch diese Stelle findet sich in dem Gedichte Christian's von Troyes nicht. Freilich geht aus ihr allein noch nicht hervor, daß Hartmann jene Gegenden aus eigener Anschauung kennen gelernt hatte. Ist es aber aus andern Gründen wahrscheinlich geworden, daß der Erec nach des Dichters Kreuzfahrt verfasst, sowie daß diese Kreuzfahrt keine andere als die von 1189—91 gewesen sei, so wird man auch versucht zu glauben, daß das, was der Dichter hier seinen Zuhörern oder Lesern von Iconium erzählt, nicht auf bloßem Hörensagen beruhte.

Daß Hartmann als ganz junger Mann den Erec dichtete, ersieht man deutlich aus V. 1590 — 1602 und aus V. 7479. Hier nennt er sich noch einen tumben kneht, während er sich im Armen Heinrich und im Iwein schon als ritter einführt und im letztern V. 2792 auf den Erec verweist; er muß also noch ziemlich jung gewesen sein, als er sich an dem Kreuzzuge betheiligte. Ganz dasselbe Verhältniss ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit aus dem Ersten Büchlein. Auch dieses hat er, wie Haupt in der Einleitung zu den Liedern und Büchlein, S. xviii, bemerkt hat, «als junger Mann gedichtet (V. 6 fg.), aber doch, wie es scheint, nach seinem Kreuzzuge: denn was er von dem Meere erzählt (353 fg.) macht eigene Anschauung wahrscheinlich, besonders durch die Worte

daz ist allen den wol kunt die då mite gewesen sint.»

Aber auch in anderer Beziehung lässt sich leicht darthun, daß der Erec gegen den Iwein gehalten eine Jugendarbeit Hartmann's war. Im Erec enthält die Sprache des Dichters noch eine große Zahl von Wörtern und Redensarten, die theils nur in der Mundart des Verfassers gebräuchlich waren, theils schon damals zu veralten ansiengen; außerdem ist das Franzeiche des Hartmann erst hungen; außerdem ist das Franzeiche des Hartmann erst hungen; außerdem zu des Beschon

Man vergleiche dazu noch die Stellen 1715 fg. und 1763 fg.

eine große Zahl von Wörtern und Redensarten, die theils nur in der Mundart des Verfassers gebräuchlich waren, theils schon damals zu veralten ansiengen; außerdem ist das Französische, das Hartmann erst kurz zuvor sich angeeignet haben mochte, noch durch eine auffallende Menge von Ausdrücken vertreten (vgl. darüber Haupt a. O., S. xv). Dagegen erscheint im Iwein die Sprache viel reiner, gewählter, hösischer, sowie das Französische nur mit Maßen gehandhabt; überhaupt «arbeitet hier der Dichter mit genauer Sorgsalt und sicherer Über-

legung, seine Darstellung ist zwar ausführlich, aber gehalten und ebenmäßig: die Übergänge der Erzählung, die Motive des Einzelnen» sind hier weit kunstreicher als im Erec. Einzelne Partien des Erec, wie z. B. das Verzeichniss der Ritter der Tafelrunde, die Beschreibung von Enitens Reitpferd, haben für uns etwas Ermüdendes. Zum Theil fand sie Hartmann schon in seiner Vorlage, zum Theil aber auch offenbart er damit seine eigene Neigung zum Beschreiben; jedenfalls rechnete er dabei auf den besondern Geschmack und den Beifall der damaligen ritterlichen Kreise.

Doch trotz dieser Ausstellungen bietet der Erec im Einzelnen immer noch anziehender Stellen genug, welche auch den heutigen Leser für ihn einzunehmen geeignet sind; zumal wenn man das Verhältniss des deutschen Dichters zu seiner französischen Quelle näher ins Auge fasst. Seinen Gewährsmann nennt er nirgends bei seinem Namen, nur im Allgemeinen drückt er sich aus, z. B. V. 184 sagt diu aventiure wâr, 280 nâch der âventiure zal, 10038 als uns diu wârheit von im sagt; oder 8697 ob uns daz buoch niht liuget, 7487 als ich an sinem buoche las, 9018 als ich ez las, oder 7461 als uns der meister seite, 7298 des hôrte ich im den meister jehen, 8200 der meister enliege. Daß aber Hartmann mit den eben genannten Anführungen bloß den Erec Christian's von Troyes, wenn auch vielleicht nicht nach der Textesrecension, in der derselbe uns überkommen ist, gemeint habe, hat Bartsch durch eine sorgfältige Untersuchung in der Germania 7, 141-185 dargethan (vgl. auch Fr. Lippold l. l. S. 7 fg.) Alle die Vorzüge, welche Gottfried von Straßburg in der oben mitgetheilten Stelle an unserm Dichter rühmt, treten nirgends deutlicher zu Tage als gerade der französischen Dichtung gegenüber; an nicht wenigen Stellen, wo diese trocken, flach, ja unnatürlich erscheint und von Seiten des Dichters eine gewisse Kälte oder Theilnahmlosigkeit verräth, weiß Hartmann durch individuellere, seelenvollere Auffassung, durch liebevolleres Eindringen oder durch natürlichere Wendungen den Leser zu fesseln. Man freut sich, wie der deutsche Dichter dem fremden gegenüber seine nationale Eigenthumlichkeit und seine individuelle Freiheit zu wahren verstanden hat. «Die meisten Abweichungen», sagt Bartsch, S. 181, «sind der Art, daß sie sich als absichtliche Änderungen Hartmann's kund geben, der insoweit seinen Stoff beherrschte, als er das Unpassende mancher Situation in seinem Vorbilde durch leichte Motive zu mildem suchte oder Andeutungen in seinem Originale zu neuen Situationen erweiterte. Hartmann's sinnige und masvolle Natur findet, bei aller Abhängigkeit im Stoffe, wie sie die Gewohnheit und Überlieferung mittelalterlichen Dichtern unterlegte, doch noch immer reichlich Gelegenheit sich geltend zu machen.» Und S. 182: «Hartmann fügt psychologische Bemerkungen ein, die seinem Vorbilde fehlen und die uns den Charakter des deutschen Dichters von der liebenswürdigsten Seite zeigen: so über die Schämigkeit der Frauen (1319 - 32). Er bemerkt, daß die wilden Rosse sich Enitens Leitung willig gezeigt (3467 - 70). Er fügt eine Charakterschilderung Kaii's ein (4629-63) und setzt entschuldigend hinzu, daß die Flucht vor dem vom Tode erstandenen Erec keine Schande gewesen (6665 - 86). Unwahrscheinlichkeiten der Erzählung sucht Hartmann so gut er kann zu erklären, so den Umstand, daß Enite immer früher die Gefahr herankommen hört als Erec, durch seine Rüstung (4149-64)» u. s. w. Außer den genannten sind besonders folgende Stellen dem deutschen Dichter eigenthümlich: die Darstellung des Zweikampfes als eines Spiels, 880 fg.; die Einführung von Frau Armuth und Frau «Reichheit», 1578-1609 (vgl. Lippold, S. 34); das Gleichniss von der Sonne, 1716; der Vergleich vom Monde und von den Sternen, 1767 fg.; die Erwähnung des Sonnenscheins, 3015 - 3021; die Erzählung, welche Enite erfindet, daß sie von Erec ihren Ältern geraubt sei, 3868 fg.; St. Gertruden Minne, 4018-20; der Excurs über Famurgan, 5158-5241; die Schilderung von Liebe und Leid im Herzen und das Gleichniss dazu, 5599-5626; die allgemeine Bemerkung 5763 - 72; die Vergleichung Erec's mit einem Schiffbrüchigen, 7060-71; die Beschreibung der Burg, 7833-92; die Bemerkung, daß Erec um Vorzeichen und Angang sich nicht kümmere, 8122 - 39; die Erzählung von den 80 Frauen, dem Bestatten der Häupter ihrer Männer, Erec's Fürsorge für sie, 8220-8357, 9745-51, 9781-9856; Erec's Empfang in der Heimat, 10001 fg.

Sonach bleibt der Erec als erster Versuch immer eine bedeutende Erscheinung in der Geschichte der höfischen Epik, und es ist nicht zu verwundern, daß er «die Grundlage der erzählenden Poesie geringerer Dichter» wurde. Unter denen, die diesem Vorbilde nachzustreben suchten und mehr oder weniger wörtliche Entlehnungen daraus enthalten, sind vorzugsweise zu nennen Ulrich von Zatzighofen im Lanzolet, Konrad von Fußesbrunnen in der Kindheit Jesu, Konrad Fleck in Flore und Blanscheflur, Wirnt von Gravenberg in Wigalois, der Stricker, der Plaier, Konrad von Stoffeln.

Leider ist uns der vollständige und reine Genuß dieser in der Literaturgeschichte des deutschen Mittelalters so bedeutsamen Dichtung mehrfach verkümmert. Nicht genug, daß sie nur in einer einzigen und noch dazu sehr jungen Handschrift auf uns gekommen ist — der großen Ambraser Handschrift, welche Kaiser Maximilian in den Jahren 1502—17 nach einem alten Heldenbuche an der Etsch anfertigen ließ —; auch das ist noch zu beklagen, daß dieser Handschrift der Eingang und eine längere Stelle nach V. 4628 fehlen. Diese Mängel bieten dem Kritiker wie dem Interpreten große Schwierigkeiten, sodaß beide an nicht wenigen Stellen auf unsichere Vermuthungen angewiesen sind.

Die erste kritische Ausgabe hat Moriz Haupt unter Mitwirkung Lachmann's 1839 besorgt. Verschiedene Besserungsversuche dazu, welche theils von den Genannten, theils von Benecke, W. Grimm, Wackernagel herrühren, finden sich im dritten Theile von Haupt's Zeitschrift, S. 266 fg. Funfzehn Jahre später hat Franz Pfeiffer zuerst wieder die Aufmerksamkeit der deutschen Philologen auf dieses Werk gelenkt in seiner Germania 4, 185 fg.; ihm haben sich die Besserungsversuche von W. Müller im siebenten Bande der genannten Zeitschrift, S. 127 fg. und die des Herausgebers ebenda S. 429 fg. angeschlossen. Der Text der hier gebotenen Ausgabe ist zum größten Theil auf diese Vorarbeiten gegründet.

Um dem Leser die Übersicht über das Ganze zu erleichtern, ist das Gedicht ähnlich den von Bartsch herausgegebenen Nibelungen und der Kudrun in Abenteuer oder Abschnitte von mir zerlegt worden. Bei dieser Eintheilung bin ich nach Kräften bemüht gewesen, die kleinen Pausen, welche der Gang der Erzählung hie und da zulässt, zu benutzen. War auch dies nicht überall gleich gut durchführbar, so werden doch die Abschnitte mit voraufgeschickter kurzer Inhaltsangabe als erwünschte Ruhepunkte dem Leser willkommen sein.

Sowohl Text als Erklärung haben in dieser zweiten Auflage an nicht wenigen Stellen Veränderungen erfahren. In ersterer Beziehung fühle ich mich namentlich meinem Freunde Bartsch zu großem Danke verpflichtet, der mich durch reichliche Beisteuer auf das freundlichste unterstützte.

ZEITZ, im September 1870.

FEDOR BECH.

wie er mit rede figieret
der åventure meine!
wie lûter unt wie reine
sîn kristallîniu wortelîn
beidiu sînt unt iemer müezen sîn!
sî koment den man mit siten an,
sî tuont sich nâhe zuo den man
und liebent rehtem muote.
swer guote rede ze guote
und ouch ze rehte kan verstân,
der muoz dem Óuwere lân
sîn schapel unt sîn lôrzwî.

Über das Todesjahr des Dichters ist nichts bekannt. Um 1207, wo Gottfried an seinem Tristan dichtete, war er noch am Leben. Seinen Tod und den Reinmar's des Alten (welcher letztere schon vor 1207 gestorben sein muß, da er im Tristan bereits als nicht mehr lebend aufgeführt wird) beklagt Heinrich von dem Türlin in seiner um 1220 verfassten Krone. Der Nachruf, welchen dieser ihm V. 2348 fg. widmet, lautet folgendermaßen:

| Ob ich daz reine gesinde,<br>daz mit dem Sælden kinde, | 2348 |
|--------------------------------------------------------|------|
| dem künege Artûse, was,                                | 2350 |
| als ich ez vil dicke las                               |      |
| an Érecke, nande,                                      |      |
| den von der Swâbe lande                                |      |
| uns brahte ein tihtære,                                |      |
| ich weiz wol, daz ez wære                              | 2355 |
| überic unde unlobelich.                                |      |
| umb' die rede sô hân ich                               |      |
| die ungenanten genant,                                 |      |
| die vil lihte unbekant                                 |      |

<sup>4:</sup> figieren, lat. figere, treffen wie mit einem Geschosse. — 7 äventiure stf., die Sage, Erzählung. — meine stf., Meinung, Sinn, Grundgedanke. — 8 lüter adj., lauter, klar, hell. — 9 kristallin adj., rein und durchsichtig wie Krystall. — wortelin stn., Ausdruck, Redeweise, Phrase. — 11 mit siten, ruhig, gelassen. — einen an komen, sich ihm nähern, anschmiegen. — 13 lieben, lieb, angenehm werden oder sein. — rehter muot, redlicher Sinn, aufrichtiges oder unverdorbenes Gemüth. — 14 swer, so jemand, wenn einer, wer nur. — ze guote, in Güte, günstig. — 15 ze rehte, nach Gebühr. — 17 schapel stn., Kranz. — lörzwi stn., Lorberzweig.

<sup>2348</sup> Ob, wenn. — daz r. gesinde, die edele Genossenschaft der Dienstmanen, das Gefolge. — 2349 Sælde swf., Glück, Heil, hier personificiert. — 2351 vil dickr. sehr oft. —

#### INHALT.

|        | Se Se                                            | eite |
|--------|--------------------------------------------------|------|
| XVIII. | Abenteuer, Erec's Begegnen mit Guivreiz und sein |      |
|        | Aufenthalt in Penefrec                           | 24   |
| XIX.   | Abenteuer, Enitens Reitpferd 2                   | 38   |
| XX.    | Abenteuer, Schloß Brandigan und Erec's Un-       |      |
|        | erschrockenheit                                  |      |
| XXI.   | Abenteuer, Schoydelacurt und der rothe Ritter 2  |      |
|        | Abenteuer, Mabonagrin's Erzählung von seiner     |      |
|        | Zurückgezogenheit                                | 05   |
| XXIII. | Abenteuer, die verwaisten Frauen und der mit-    |      |
|        | leidige Erec; ihre Aufnahme bei Artus 3          | 16   |
|        | Abenteuer, Erec's Heimkehr                       |      |
|        | <del></del> .                                    |      |
| Wortre | gister                                           | 29   |
|        | verzeichniss                                     |      |
|        |                                                  |      |

## ÊREC DER WUNDERÆRE.

#### I. ABENTEUER,

#### DER FREMDE RITTER UND SEIN ZWERG.

Nach dem französischen Gedichte Christian's von Troies war der Inhalt des verloren gegangenen Eingangs folgender: Um Ostern hält König Artus Hof zu Karadigan und beschließt den weißen Hirsch zu jagen. Vgl. Erec 1102. In seinem Gefolge befindet sich auch ein Ritter Namens Erec, der an der Tafelrunde großes Lob genießt. Er bietet der Königin Ginover, die hinten nachfolgt, seine Begleitung an, die sie dankbar annimmt; vgl. Bartsch in der Germania 7, 141. Während der Reise bemerken sie in der Ferne einen Ritter nebst einer Dame und einem Zwerge. Die Königin entsendet eine ihrer Hofdamen, sich nach ihnen zu erkundigen. Diese wird aber von dem Zwerg hart angelassen und mit Geißelhieben zur Umkehr genöthigt. Nicht besser ergeht es Erec, als er sich dem Zwerge nähert. Da er unbewaffnet ist, kann er sich nicht gleich rächen; er beurlaubt sich von seiner Herrin und reitet den Fremden unbemerkt von Ferne nach. Auf Tulmein, der Burg des Herzogs Imain, gehen diese zur Herberge; dort soll ein großes Volksfest gehalten werden, bei welchem der fremde Ritter den Siegespreis für seine Dame zu gewinnen hofft. Erec findet weder auf der Burg noch in dem dabei gelegenen Marktflecken Herberge.

1.0

bî ir und bî ir wîben. ditz was Êrec fil de roi Lac, der frümekeit und sælden pflac, durch den diu rede erhaben ist.

<sup>1</sup> bi ir d. h. der Königin Ginover, der Gemahlin des Königs Artus.— 2 frumskeit, Tüchtigkeit, Geschicklichkeit, Trefflichkeit. — sælds hier im Plur., Wohlergehen, Gelingen, Glück. — phegen mit gen. — über etwas gebieten, es besitzen, haben. — 3 durch den, um dessentwillen. — erhaben part. von erheben stv., beginnen.

|     | Nû riten sî unlange frist           |    |
|-----|-------------------------------------|----|
|     | neben ein ander beide               | 5  |
|     | ê daz sî über die heide             |    |
|     | verre in allen gåhen                |    |
|     | zúo rîten sâhen                     |    |
|     | einen ritter selbedritten,          |    |
|     | vor ein getwerc, då enmitten        | 10 |
|     | eine juncfrowen gemeit,             |    |
|     | schœne unde wol gekleit.            |    |
|     | Nû wûndêrt' die kûnegîn             |    |
| 30c | wer der ritter möhte sin.           |    |
|     | er was ze hárnásche wol,            | 15 |
|     | als ein guot kneht sol.             |    |
|     | Éréc der junge man                  |    |
|     | sine frouwen frågen began           |    |
|     | ob er'z ervarn solde.               | •  |
|     | diu frowe des niht enwolde.         | 20 |
|     | sî bat in dâ bî ir tweln.           |    |
|     | ein maget begunde si üz weln        |    |
|     | die si möhte senden dar.            |    |
|     | sî sprách «rît únde ervar           |    |
|     | wer der ritter müge sin,            | 25 |
|     | und sin geverte, dez magedin.»      |    |
|     | diu juncfrou huop sich an die vart, |    |
|     | áls ir geboten wart,                |    |
|     | da si dáz getwerc rîten sach.       |    |
|     | mit zühten si zuo im sprach:        | 30 |
|     | «got grüeze iuch, geselle,          |    |
|     | und vernémet waz ich welle.         |    |
|     | mîn frouwe hât mich her gesant      |    |
|     | (diu ist künegin über daz lant):    |    |
|     | durch ir zuht gebôt sî mir          | 35 |

4 unlanc, kurs. — 6 é das, bevor, als. — heide stí., cebenes, waldloses, wildgrünendes Gelände». Wackernagel. — 7 in allen gâhen, in aller, größter Eile, mit einem Male. — 10 vor, vorn, vorweg. — getwerc stn., Zwerg. — 11 gemeir, stattlich, stols, ein aus dem volksthümlichen Epos entlehntes und dort häufiges Beiwort der Helden.

entlehntes und dort häufiges Beiwort der Helden.

15 er war mit Harnisch gut versehen; ebenso Gregor 1553; Schreiber, Urkund. 1, 191 ein edel kneht der ze dem harnesche vert; Parz. 666, 20 z\*iser und J. Tit. 6129 ein man wol z\*isen; Rudolf's Weltohron. 1, 153 ed. Schütz mieman ze wäßen was. — 16 kneht, hier: der kräftige tapfere Mann, als Ehrentitel für den Ritter; ein guot kn. — ein rechter Ritter; Hildebrand im Deutschen Wörterbuch V, 1582. — 18 frouwe, Herrin, Gebisterin. — 21 twein, verweilen, bleiben. — 26 und sein Beisegefährte (Begleiterin), das Mägdlein. — 30 mit zühten, mit Anstand, höflich, artig. — 35 durch ir zuht, aus Artigkeit, Höflichkeit.

daz ich iuch gruozte von ir. und weste gerne mære wer der ritter wære und disiu maget wol getân. mugt ir mich daz wizzen lån, 40 ane schaden ir daz tuot: min frouwe enfråget wan durch guot.» daz getwerc enwolt' ir niht sagen unde hiez si stille dagen, unde daz si in vermite: 45 (sf) enweste war si rite. diu maget enlie niht umbe daz sine wolde riten fürbaz, den ritter frågen mære selben wer er wære. 50 daz getwérc werete ir den wec. (daz sach diu kunegin unde Erec), daz ez sî mit der geisel sluoc, die ez in der hant truoc, über houbt und über hende. 55 ze siner missewende, daz sî mâl dâ von gewan.

Mit solher antwurt schiet si dan
wider zuo ir frouwen
unde liez si schouwen 60
wie sere si was geslagen.
daz begunde si vil tiure klagen
daz ez ir so nahen was geschehen
daz si'z muoste ane sehen.
Erec do ahten began 65
der ritterewær' kein frum man
daz er ez vor im vertruoc

62 Nure adv., hoch und theuer, sehr. — 65 ahten, erwägen, woraus schließen. — 66 frum man, trefflicher, braver, edler Mann. — 67 sor im, vor sich, in seiner Gegenwart. — sertragen, zulassen, geschehen lassen. —

<sup>37</sup> und hätte gern erfahren. — 42 en — wan == non nisi, nur; durch guot, in guter Absicht. — 44 dagen, schweigen. — 45 vermite conj. von verméden, einen verméden, ihm fern bleiben. — 46 st enweste, sie wusste nicht. — vasr, wohin. — 47 entie nicht, unterließ nicht. — umbe däz, darum, deshalb, trotzdem. — 48 fürbas, weiter. — 49 mare frägen, um Auskunft, klitthelung fragen. — 52 auf den Inhalt dieser und der folgenden Verse besieht sich Wolfram im Parsival 401. — 56 ihm selber zur Schmach, sodaß er selbst Schaden und Schande davon hatte. — 57 mål stn., Spuren der Verwundung, Wunden.

daz sin getwere die maget sluoc.

| daz sin getwere die maget sidoc.        |    |
|-----------------------------------------|----|
| er sprach eich wil riten dar,           |    |
| daz ich iu diu mære ervar.»             | 70 |
| diu frouwe sprach «nû rit enwec.»       |    |
|                                         |    |
| Zehant huop sich Erec:                  |    |
| und als er in sô nåhen kam              |    |
| daz ditz getwerc die rede vernam,       |    |
| er sprach «nû mugt ir mir gesagen       | 75 |
| war umb' ir habt die magt geslagen?     |    |
| ir habt sêre missetân.                  |    |
| ir soltet ez durch zuht lån.            |    |
| iwern herrn sult ir mir nennen:         |    |
| min frouwe wolde in erkennen            | 80 |
| und daz scheene magedin.»               |    |
| daz getwerc sprach «lå din klaffen sin. |    |
| ich ensage dir anders niht              |    |
| wan daz dir alsam geschiht.             |    |
| waz wolde si der mære                   | 85 |
| wer min herre wære?                     | 00 |
| ir sît niht wise liute                  |    |
| daz ir sô vil hiute                     |    |
| gefråget von mim herren:                |    |
| ez mac iu wol gewerren.                 | 90 |
|                                         | 90 |
| wil dû deich dich's erlaze,             |    |
| sô rît dîne strâze,                     |    |
| und hebe dich der sunnen haz.           |    |
| f)                                      |    |
| Érec der wolt' ouch fürbaz,             |    |

95

wan daz ez im es niht vertruoc:

<sup>70</sup> diu mære pl., Vorfall, Geschichte von der die Bede ist. — 71 enwec, in wec, auf den Weg, hinweg.

72 Zehant, sofort, sogleich. — huop præt. von heben, sich erheben. — 75 mugt ir mir gesagen ist wie in V. 41 und anderwärts höfischer und milder als das gewöhnlichere nü sagt mir. — 77 missetuon, übel handeln. — 78 durch suht, anstandshalber, um der guten Bitte willen. — 82 klafen, stn., Sohwatzen. — 84 alsam, ebenso. — 85 der mære gen. pl.: weshalb wollte sie darüber Auskunft haben. — 90 gewerren stv., Schaden bringen, leid werden. — 91 erläsen mit acc. und gen., einen mit etwas verschonen, ihn nicht behelligen. — deich — das ich. — 93 hebe dich der sunnen haz! ist wie ear der sunnen haz! oder strichet der sunnen haz! eine sprich wörtliche Art des Verfluchens, ursprünglich wohl bei Verbannungen angewandt: hebe dich weg, der du nicht werth hist, daß dich die Sonne bescheint! fahr zum Teufel! Vgl. Mythol. 17 und Haupt's Zeitschr. 7, 166: Lena, Josis famula, Fladbus, suns vernula. — negeni sehls lumina! Sic Luna, Jovis famula, Phubus, suus vernulu, ... negent vohis lumina! Sic sine solamine Careatis lumine! Nullu dies velebris Truhat von de tenebris! so heißt es dort in einer Excommunication aus dem 11. 12. Jahrhundert.

| 30 <sup>d</sup> | mit der geisel ez in sluoc,<br>als ez die magt hete getan.<br>ouch wolt' er sich gerochen han,<br>wan daz er wislichen |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                 | sinem zorne kunde entwichen.                                                                                           | 100 |
|                 | der ritter het im genomen den lip,                                                                                     |     |
|                 | wand' Érec was blôz als ein wip.<br>er gelebt' im nie leidern tac                                                      |     |
|                 | dann' úmbé den geiselslac                                                                                              |     |
|                 | und schamt' sich nie sô sêre,                                                                                          | 105 |
| _               | wan daz dise unêre                                                                                                     |     |
|                 | diu künegin mit ir frouwen sach.                                                                                       |     |

Als im der geiselslac geschach, mit grôzer schame er wider reit. also klagete er sîn leit 110 (schamvar wart er undern ougen). «frouwe, ich'n mac des niht verlougen, wand' ir ez selbe habt gesehen, mir ensi vor iu geschehen ein schande alsô grôze, 115 daz ir nie kein mîn genôze eines hâres mê gewan. daz mich ein sus wenic man sô lasterlichen hât geslagen und ich im'z múosé vertragen, 120 des scham ich mich sô sêre daz ich iuch nimmer mêre fürbaz tar schouwen und dise juncfrouwen. ich'n weiz zwiu mir daz leben sol, 125 ez'n si daz ich mich des erhol

<sup>97</sup> tuon vertritt hier das vorhergehende slahen (sluoc), daher mit dem Accusativ. — 99 wan daz, außer daß, nur daß. — 102 blöz, unbewaffnet. — 103 — 104 ihm widerfuhr nie größeres Leid als in Bezug auf den Geiselschlag. — 106 wan daz, abgesehen davon daß.

109 er wider reit, ritt zurück. — 111 schamvar, schamroth. — 112 verlougen mit gen. — etwas leugnen, in Abrede stellen. — 114 enst; die im Mhd. übliche Negation in dem von ich'n mac des niht verlougen abhängigen Satze fällt im Nhd. weg; vgl. 2981, Greg. 2764 und zu dem 1. Büchlein 547 sowie Iwein 2967 und Winli 1, 4 in HMS. 2, 280. — 117 nie — eines härse mé, nicht um ein Haar mehr. — 118 wenc, klein. — 120 muose præt. zu ich muos. — 121 des. deshalb. — 123 ich tar, ich getraue mich. — 125 zwiu = ze wiu, wozu. — 126 sich erholn eines d., etwas wieder einbringen, wieder gut machen, sich dafür rächen. gut machen, sich dafür rächen. -

daz mir vor iu geschehen ist. ich ensterbe in kurzer frist, so sol ich'z versuochen. frouwe, ir sult geruochen 130 daz ich mit iuwern hulden var. der himelkéisér bewar. frouwe, iuwer êre. ir'n geséht mich nimmer mêre, ich'n gereche mich an disem man, 135 von des getwerge ich mål gewan. ist daz mich got sô gêret daz er min heil mêret, daz mir dar an gelinget sô doch min muot gedinget, 140 so kum ich über den dritten tac. ob ich vor siechtuome mac.» der küneginne was vil leit daz er also junger reit tif so grôze freise: 145 si bat in lan die reise. sô langer dô urloubes gerte unze daz si in's gewerte.

Ouch gedahte der junkherre,
im wære daz ze verre, 150
ob er ze den selben ziten
hin wider wolde riten
da er sinen harnasch håte,
und daz er also dråte
in nimmer genæme: 155
swie er's wider kæme,

134 dreite adr., sehnell. — 136 wie er auch die Sache (des Versäumte den Schaden) wieder get zu machen suchte, er sich besilte. —

<sup>128</sup> ich ensterde, wofern ich nicht, es sei denn daß — ich sterbe. — 129 au mit inf. umerhreibt das Puturum. — 139 prosenhen, belieben, gesteiten. — 131 mit immern kalden, unter euerer Gewogenheit, mit euerer Gemeinungung, eine im Mod. übliche Höflichheitsformel. — 132 kinnthniser, Gott oder Christos (vgl. Millenhoff und Scherer, Denkm., S. 379); Gute Pren die gebiet mir frauere, ich wil earn, der kinnthniser rusche bewern imm merdiolichen erv. — 135 ich in gereche, as wire denn daß ich, ahme daß ich — mich fiehe. — 136 den dessen, cuiss. — 137 givet — gefert. — 140 wie doch main Henn hofft. — 141 über den dritten tar, wann der dritte Tag wurdher ist, nach Verlauf von drei Tagen. — 141 siecktum. Exambinit. — 144 abstanger in ein so junger Mann; vgl. zu 1521, 2670. 2652 und Iwein 5897 und Granze. 4, 593. — riven if steren; auf etwas answeiten, nich etwas vonnahmen. — 143 freise set. Gefahr, gefährliches Wagstach. — 147 langer — langer mehmen. — 148 ause das. bis daß.

185

so wæren si im entriten gar: und ilte in näch álsô bar.

| Do er in begunde gåhen nå,<br>dô kom er rehte úf ir slå<br>von den im schade was geschehen.<br>vil schiere begunder s' ane sehen.<br>zuo in was im niht ze gåch: | 160 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| er reit in alsô verre nâch,<br>daz er sî sach und sî in niht.                                                                                                    | 165 |
| er tete als dem då leit geschiht:                                                                                                                                | ->  |
| der vlizet dicke sich dar zuo                                                                                                                                    | ,   |
| wie er'z mit fuoge widertuo.                                                                                                                                     |     |
| sîne kômen ûf dem wege                                                                                                                                           |     |
| űz sîner ougen phlege                                                                                                                                            | 170 |
| des vil langen tages nie                                                                                                                                         |     |
| unz daz der åbent ane gie.                                                                                                                                       |     |
| nû sach er wâ gegen im schein                                                                                                                                    |     |
| ein hûs geheizen Tulmein;                                                                                                                                        |     |
| der wirt der herzoge İmâin.                                                                                                                                      | 175 |
| då reit der ritter vor im ih.                                                                                                                                    |     |
| då wart er enphangen wol,                                                                                                                                        |     |
| sô man ze friundes hûse sol                                                                                                                                      |     |
| und als dem wirte wol gezam.                                                                                                                                     |     |
| Ich sage iu durch waz er kam<br>mít sîner friundîn.<br>ez het der herzoge Îmâîn                                                                                  | 180 |
|                                                                                                                                                                  |     |

157 entriten, davon reiten. - 158 alsó bar, so bloß, so unbewaffnet (wie

hôchzit dâ vor zwei jâr: sagt diu åventiure war. so héter si dő zem dritten.

an eine wise enmitten het er hôhe an eine stat

Male. -

30e

<sup>157</sup> entriten, davon reiten. — 158 alsö bar, so diod, so undewatinet (wie er war).

160—161 åf ir slå von den, auf die Spur derer, von denen u. s. w. —
163 gåch, ellig: er überelite sich nicht nach ihnen. — 165 ebenso Iwein
3938. — 167 sich dar suo visen, danach streben. — 168 mit fuoge, auf eine passende Art, mit guter Manier. — wider tuon, vergelten, wieder gut machen. — 170 sher ougen phlege, Gesichtskreis, wie Flore 1365. — 173 wå. eigentlich — wo, hier im Sinne von: wie, wie dort; vgl. 3615, 5785 und Mhd. Wörterbuch 1, 5174, 25.

180 durch eoza, weehalb. — 183 hôchsit, Fest, Festlichkeit. — då vor swei jår, swei Jahre suvor, vorher. — 184 diu aventiure, die Erzählung, Überlieferung. — 185 heter, hete er, hatte er. — sem dritten, sum dritten Male. —

|    | einen sparwære of gesat            |     |
|----|------------------------------------|-----|
|    | ûf eine stange silberin.           |     |
|    | ditz muoste jærgelich sin          | 190 |
| •  | ze fröuden siner lantdiet.         |     |
|    | von der rede er niemen schiet,     |     |
| Å. | niwan daz geliche                  |     |
|    | arme unde riche,                   |     |
|    | alte unde junge,                   | 195 |
|    | durch scheene handelunge '' .      |     |
|    | ze siner fröude kæmen              |     |
| 4  | swenne si'z vernæmen.              |     |
|    | swes friundinne den strit          |     |
|    | behielte ze der hôchzît,           | 200 |
|    | daz sî diu schœnest wære,          |     |
|    | diu næme den sparwære.             |     |
|    | den het der ritter genomen         |     |
|    | zwír, óuch wás er komen            |     |
|    | daz er'n zem dritten næme:         | 205 |
|    | und ob ez alsô kæme,               |     |
|    | sô het er in immer mêre            |     |
|    | åne strit mit voller êre.          |     |
|    | nû sagte man dâ mære               |     |
|    | daz manec wip scheener wære        | 210 |
|    | danne des ritters friundin.        |     |
|    | dô was sîn frümekeit dar an schîn: |     |
|    | er was alsô vorhtesam              |     |
|    | - daz er'n mit gewalte nam         |     |
|    | in tórste då níemén bestån:        | 215 |
|    | strîtes wart er gar erlân.         | -10 |
|    | nûne weste Êrec niht               |     |
|    | umbe dísé geschiht,                |     |
|    | wan daz er im durch sin leit       |     |
|    | 00 000 000 000                     |     |

<sup>188</sup> sparwære, Sperber; vgl. Parzival 135, 11.—gesat = gesatzt, gesetzet von ich setse. — 190 jærgelich, ein Jahr wie das andere, jedes Jahr; das Wort gebildet wie unser «männiglich». — 191 lantdiet stf., Einwohnerschaft, Landsleute. — 192 rede stf., das woon die Rede ist, die Sache, wie V. 452. — schiet, nahm, schloß aus. — 193—194 geliche arme unde riche, sowohl Arme als Reiche. — 196 handelunge, die Behandlung, Bewirthung, Aufrahme, die dem Gaste su Theil wird. — 197 froüde, hier synonym mit höchstt. — 198 swenne = sö wenne, so bald als nur. — 199 den strit bestän, das Feld behaupten, den Sieg davontragen. — 204 swir, zweimal. — 208 âne strit, unstreitig, ohne Widerrede. — 209 nun sprach man dort davon, gieng hier das Gerücht. — 213 vorhtesam, Furcht einflößend, gefürchtet. — 215 torste præt. von turren, præs. ich tar, ich gefraue mich. — bestän, angreifen. — 216 das Streiten ward ihm ganz und gar erlassen. — 219 durch sin leit, wegen des ihm widerfahrenen Leides, Schimpfes. —

th aventiure nach reit. 220
nu begunde sigén der tac.
ein market underm hûse lac:
da kom er geriten in.
die burc meit er durch den sin,
daz er 's iht wurde gewar 225
dem er het gevolget dar.

Nû er súochénde reit wer in durch sine frümekeit des nahtes næme in sine phlege. nû vant er an deme wege 230 von den liuten grôzen schal: diu hiuser waren über al beherberget vaste: der sich sin ze gaste wolde underwinden, 235 den kunde er niender vinden. ouch was er habelôs dâ gar. er het sich niht gewarnet dar: wan in kóm diu reise gåhes an. als ich iu vor gesaget han. 240 er het då niht mêre (daz bekumbert' in dô sêre) wan daz phärt und sin gewant. ouch was er dâ unerkant, daz im niemen zuo sprach 245 noch ze guote ane sach. die gazzen waren spils vol. als ez ze hôchzîten sol.

220 if aventiure, um ritterlichen Zweikampf zu suchen, den Gegner zum Zweikampf zu fordern. — 221 sigen stv., sich senken, neigen. — 222 market stm., Marktflecken. — hüs stn., hier vorzugsweise — bure, sezte, herzenketliche Wohnung, wie V. 174, 1200, 1296, 1821, 7119 (—7116); vgl. Schmeller 2, 247. — 224 die Burg mied er in der Absicht, darum. — 225 daz — iht hat im abhängigen Satze, insofern er eine Absicht enthält, die Bedeutung von: daß nicht etwa, ne forte.

von: daß nicht etwa, ne forte.

227 Ng hier relativ=als nun, während wie 7027, 8363, 8508; in V. 230
dagegen ist es correlativ=a6; ygl. Mhd. Wörterbuch 28, 421, 329 fg.; relative Bedeutung hat es auch bei Conr. von Fußesbrunnen, dem Nachahmer
Hartmann'scher Diction, in der Kindheit Jesu 84, 3; 89, 4; 89, 30; 100, 6;
Conr. von Heimesfurt Mariä Himmelfshrt 497 u. 595; Ruther 3207. — 233 beherbergen, mit Gästen versehen; vaste adv., stark, sehr. — 234—235 der sich
seiner als eines Gastes annehmen wollte. — 236 niender, nirgends. — 237 habetös, ohne Habe, ohne die zur Reise nötnigen Mittel. — 238 sich warnen dar,
sich darauf hin versehen. — 239 gähes, plötzlich, wider Erwarten schnell.—
246 ze guote, in guter Absicht, freundlich, geneigt. — 247 spit, Unterhaltung,
Belustigung, Lustbarkeit. — 248 es sol, es ist Bestimmung, schickt sich,
gehört sich, ist nicht anders.

# II. ABENTEUER, CORALUS UND ENITE.

Erec nähert sich einer abgelegenen halbverfallenen Ritterburg. Dort trifft er einen alten ehrwirdigen Edelmann mit seiner Hausfrau und einem schönen Töchterlein, welche, obwohl in größter Armuth, ihn freundlich aufnehmen. Von seinem Wirth, Grafen Coralus, erfährt nun Brec den Namen des von ihm verfolgten Ritters, sowie die Veranlassung des auf Tulmein bevorstehenden Festes. Darauf entdeckt er ihm, wie er gekommen sei, sich an Yders zu rächen, und bittet ihn zu diesem Behufe um Waffen; er wolle auch das Fest besuchen und wünsche, daß seine Tochter Enite ihm dahin folge; ihr wolle er den Sperber erkämpfen und sich dann mit ihr vermählen. Nachdem er die Einwilligung des Alten erhalten, begibt er sich mit Eniten auf Schloß Tulmein. Dort werden beide von Ernätens Oheim freundlich aufgenommen und reiten dann nach dem Platzer, wo der Sperber aufgestellt ist.

Nú reit er alsô wiselôs, unz daz er verre vor im kôs 25**O** ein áltéz gemiure. dô im dô sô tiure die herberge waren, eins weges begunder våren der in dar bråhte; 255 wande er im gedahte des náhtés beliben då: wande er'n mohte anderswâ. daz hûs er kiesen begunde und wande daz er funde 260 íemán dar inne: daz fröute sine sinne. er gedaht' «min dinc daz vert nû wol, wand' ich in einem winkel sol beliben hinne unz an den tac, 265

<sup>249</sup> wiselös, ohne Leitung, hilflos, verlassen. — 251 gemiure, Gemäuer, Gebäude. — 252 tiure wesen, theuer sein, ironisch: so gut wie nicht da sein, versagt sein. — 254 vären mit gen., wonach trachten, suchen. — 256 denn er hatte sich vorgenommen. — 258 denn anderswo konnte er nicht (bleiben). — 259 kiesen (sieh V. 250), prüfen, in Angenschein nehmen, wahrnehmen. Die Handschrift hat aber bloß das Abs er begunde; hieß es etwa des hässe er begunde: er unterwand sich des Hauses, öffnete und betrat es? vgl. Otfried 1, 69, 6 thå beginnes des thines heiminges; Diemer 101, 2 der hät asir bigunnen (eröffnet) unsirmo herzin einis brunnin und 320, 7; Hohes Läed ed. J. Haupt 23, 27. — 260 er wände, glaubte schwertlich, daehte nicht. — 263 er dachte: meine Sache wird sich nun machen, geht nun gut. — 264 ich sol beliben, ich werde bleiben. — 265 hinne — hie

| 30f | sit iz niht bezzer wesen mac.    |     |
|-----|----------------------------------|-----|
|     | des gan man mir doch ane strit:  |     |
|     | ich sihe wol daz ez œde lit.»    |     |
|     | als er in daz hûs kam            | •   |
|     | und er der winkel war genam,     | 270 |
|     | welher ime dar zuo töhte         |     |
|     | då er inne beliben möhte,        |     |
|     | dő sách er sitzen dâ             |     |
|     | einen man, der was grå,          |     |
|     | sîn hâr von alter snêwîz:        | 275 |
|     | des het er dannoch guoten vliz   |     |
|     | daz er's nâch reinem site phlac: |     |
|     | vil wol gestrælét ez lac         |     |
|     | über sin áhsél ze tal.           |     |
|     | nach der aventiure zal           | 280 |
|     | sô het der selbe altman          |     |
|     | eine schäfkursen an              |     |
|     | und des selben ûf einen huot:    |     |
|     | diu wâren beidiu alsô guot       |     |
|     | als in sin state leite:          | 285 |
|     | er'n phlac niht richeite.        | -00 |
|     | sin gebærde was vil hêrlich,     |     |
|     | eines edelen mannes lich:        |     |
|     | ein krücke was sin stiure        |     |
|     |                                  | 290 |
|     | der då saz in dem gemiure.       | 230 |

Ditz was Érecke leit: wan er vórhte die gewonheit, er solt' in ûz getriben hân, als im vór wás getån. daz phärt er ze stete bant:

295

<sup>267</sup> âne strît, ohne su wehren, ungestört, ohne Umstände. — 271 töhte eonj. præt. zu touc, geeignet wäre. — 274 grâ, alt aussehend, alteregizu. — 276 danoch, damals noch, jetzt noch. — eines vis hân, auf ein Ding große Sorgfalt verwenden. — 277 nāch reinem site, nach tadelloser Weise, auf saubere, nette Art. — 278 strælen, striegeln, kämmen. — 279 se tal, thalwärts, niederwärts, herab. — 280 åvestiure, die vom Dichter benutzte, ihm vorliegende Quelle, schriftliche Urkunde, Geschichte, Bericht. — sol str. Erzählung. — 293 schäfkursen stf., Sohafpels, Rield daraus. — 293 und von demselben Stoffe einen Hut auf. — 284 die neutr. pl., auf schäfkursen und huot besogen. — 285 als seine Lage ihm gestattete. — leite præt. von legen (MSF. 151, 13) oder von leiten? — 286 er lebte nicht in Wohlstand, führte kein glänsendes Leben. — 287 hēričah, von vornehmer, edler Art. — 288 lich str., Bild, Aussehen, Ausdruck. — 289 stirer stf., Stütse. — 295 er würde (möchte) ihn austreiben (wenn er hier einkehrte). — 295 se stete binden, fest, anbinden; vgl. su Tristan 15189. — 267 âne strît, ohne zu wehren, ungestört, ohne Umstände. — 271 töhte conj.

dar ûf leite er sîn gewant.
sîn hende habte er für sich,
einem wôl gezogenem manne glich,
und gienc dâ er den alten sach.
mit zwîvel er zuo im sprach
«herre, mír wær' hérbérge nôt.»
diu bete machte in schamrôt.
als in der alte het vernomen,
er sprach «nû sît mir willekomen
> zuo dem und ich nû haben mac.»
des gnâdet' im [Êrec] fil de roi Lac.

300

305

Nû het er ingesindes
niwan eines kindes
(diu was ein diu scheenste magt
von der uns ie wart gesagt)
und der hűsfrouwen.
dar an moht' man schouwen,
daz er riches muotes wielt,
daz er den gast so arm enthielt.
deme kinde ruofte er dar.
er sprach «genc und bewar
diss herren phärt, tohter min,
der unser gast geruochet sin,
und begenc ez so ze vilze
daz ich dir's iht verwize.»
si sprach «herre, daz tuon ich.»

31 🕶

31*5* 

320

Der mägde lip was lobelich. der roc was grüener varwe, gezérrét begarwe,

297 die hende für sich haben, die Hände nach vorn halten, ruhig vorstrecken; eine feine hößische Sitte, zumal Frauen und Höherstehenden gegenüber; vgl. Mhd. Wörterbuch 1, 628a, 48; J. Titurel 4112, 3. — 299 dä, dorthin wo. — 301 mir somre nöt, ich hätte nöthig, möchte gerne haben. — 305 und, als; vgl. su 426.

307 ingesinde, Hausgenossenschaft, Dienerschaft; der Genitiv abhängig

<sup>307</sup> ingesinde, Hausgenossenschaft, Dienerschaft; der Genitiv abhängig von nicht in missan = micht van: von Hausgenossen besaß er weiter niemand als ein Kind, eine Tochter. — 309 ein die schanste magt, eine der schönsten Mädchen; vgl. 1324, Iwein 1315, wo gleichfalls der unbestimmte Artikel neben dem bestimmten steht. — 313 riches muotes vallen, hohe, vornehme, edle Gesinnung besitzen. — 314 enthalten, (über Nacht) bei sich behalten, beherbergen. — 36 arm, Apposition zu er. — 315 dar ruofen, herbei-, su-rufen. — 316 genc imper. von ich gange, gehe. — 317 dies ist Genitiv = huius. — 318 geruochen, geruhen. — 319 begän, besorgen, warten. — se ville, sorgfältig, ordentlich. — 320 erwisen stv., vorwerfen, tadeln. 324 gezerret, zerrissen; vgl. Iwein 4929. — begarwe adv., gänzlich.

|     | abehære über al.<br>dar under was ir hemde sal<br>und ouch zebrochen eteswa:<br>số schéin diu lich dâ<br>dúrch wîz alsám ein swan.                                   | 325 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | man sagt daz nie kint gewan<br>ein lîp sô gar dem wunsche glich:<br>únde wêré sî rîch,<br>so gebræste niht ir lîbe<br>ze lobelîchem wibe.                            | 330 |
|     | ir lîp schein durch ir salwe wât<br>alsam diu lilje, dâ sî stât<br>under swarzen dornen wîz.<br>ich wæne got sînen vlîz                                              | 335 |
|     | an sî hâté geleit von schœne und von sælekeit.  Érecken muote ir ungemach. zuo ir vátér er sprach «wir suln's die juncfrowen erlan: ich wæn' si'z selten habe getan: | 340 |
| 31ª | ez gezimt mir selbem vil baz.» dő sprách der alte daz. «man sol deme wirte lån sinen willen daz ist guot getån, uns gebrist der knehte:                              | 345 |
|     | von diu tuot si'z mit rehte.»                                                                                                                                        | 350 |

Diu juncfrowe des niht enliez sine tæte als si ir vater hiez.

ließ es nicht zu thun. -

<sup>325</sup> abehære adj., kahl, abgeschabt, fadenscheinig; vgl. Lassberg Lieders. 2, 551, 4. — 326 sal, salwer, fahl, verbleicht, verschossen. — 327 sebrochen, zerrissen. — eteswå, hie und da. — 328 lich stf., Leib, leibliche Gestalt. — 330 kint; vgl. zu 1317. — 331 dem wunsche glich, dem Vollkommensten, Besten gleich, vollendet schön. — 333—334 so fehlte ihr nichts su einem vortrefflichen Weibe; gebræste conj. præt. von gebresten. — 335 wåt stf., gen. wæte, Kleid. — 337 vgl. Haupt, Zeitschr. 3, 266. — 338 sinen vils legen an etewas, seine besondere Borgfalt, seine höchste Kunst auf etwas verwenden. — 340 von, von Beiten, in Besug auf. — seickeit, Vollkommenheit. — 341 von ton mügen, beschweren, bekümmern. — 342 sätär accentuiert hier wie disé in V. 218. — 347—348 den Wünnechen des Wirthes nachzukommen wird als Erforderniss des hößischen Anstandes auch im Parsival 438, 22 und im Lanselet 6333 erwähnt. — In das ist guot getän vertritt das Participium, wie so häufig nach den Adjectiven guot, liep, sware u. s. w, die Stelle des Infinitivs, khnlich dem lateinischen Supinum auf — u. — 349 gebrist von gebresten; vgl. 333. — 350 von dis, deshalb.

351 Diu — niht enlies sine tæte = non intermisti quin faceret, sie unterließ es nicht zu thun. —

daz phärt begienc ze vlize ir hende vil wize: und wær' daz got hien erde rite 355 ich wæne in då genuogte mite, ob er solhen marschalc hæte. swie si schine in swacher wete, sô weiz ich daz wîp noch man süezern schiltkneht nie gewan 360 dann' Érec fil de roi Lac, do si sines phardes phlac. im gezam von solhem knehte sin fuoter wol mit rehte. hie wart der gast beråten 365 als si des state hâten. gute tépich gespreit. unde dár űf geleit alsô richiu bettewat sô sî diu werlt beste hat. 370 mit sámíté bezogen; dem daz golt was unerlogen, daz bette ein man nie möhte erwegen und selbe vierde muoste legen; unde dar über gebreit, 375 nâch grôzer herren werdekeit, kulter von zendåle, riche und gemâle, diu waren bi dem fiure

<sup>353</sup> begån, besorgen. «Singular des Verb. bei nachfolgendem Plur. des Subj., bei Wolfram oft». Bartsch. — 355 hien erde, hier auf Erden. — 356 ich glaube er wäre damit sufrieden gewesen. — 357 marschale, Marschall, Stallmeister, von march Pferd und schale Diener. — 358 swie, wie immer, obwohl. — schine conj. pret. von schinen, scheinen. — swach, nicht vornehm, gering, ärmlich. — 363 mir gesimt es, ich finde es mir angemessen, kann es mir gefallen lassen. — 366 state stf., die Gelegenheit, bedigende Lage und Umstände: so gut als sie im Stande waren, als sie es vermochten. — 367 spreiten, ausbreiten. — 369 bettewåt stf., Bettseug, Besse. — 370 wie sie die Leute für die beste halten; die besten die man hat. — 370 besiehen stv., füttern, übersiehen. — 372 dem das Gold nicht anerlogen, das reichlich mit Gold versehen war; dem wird auf das folgende bette su besiehen sein. — 373 das bette, das Bette welches. — erwegen swv., aufheben, emporrichten. — 374 selbe eierde, mit Zuxiehung von drei andern. — 377 hitter, gefütterte, wattierte Decke, Steppdecke. — sendä stin., eine Art Seidenstoff, dem Taffet ähnlich. — 378 gemål, bunt versiert, gemustert; vgl. 8906 fg. — 379 din, nämlich alle die su einer prächtigen Einrichtung gehörigen Gegenstände sis tepich, bettewät u. s. w; eine ähnliche Gegenüberstellung im Gregor 3909 — 3231 und Warnung 3953 fg. — bi dem jare ist hier im Scherz (schimpf) geredet so viel als: in diesem Hauswesen, dieser Wirthschaft (viurstat). —

| des åbendes vil tiure: si geleisten wol ein reine stró: dar über genuogte si dó eines bettes åne vliz: ^ daz bedåhte ein lîláchen wiz.                      | 380 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ouch was då ritters spise:  swes ein man vil wise  möhte in sinem muote erdénkén ze guote,  des håten si die überkrait                                      | 385 |
| und vollecliche wirtschaft, doch man es üf den tisch niht truoc. in gap der reine wille genuoc den man da ze hüse vant: wand' er ist aller güete ein phant. | 390 |
| Nû mugt ir hæren mære wer dirre alte wære, daz er den gast sô wol enphie und er's durch armuot niht enlie. er het då vor gehabt ê                           | 395 |
| guotes und ouch eren me. er was ein grave riche, vil gar unlasterliche sins erbes verstözen von sinen übergenözen.                                          | 400 |
| in het dehein sîn bôsheit<br>in dise armuot geleit:<br>ez was von urliuge komen.                                                                            | 405 |

380 des âbendes, an diesem Abend. — vil tiure, sehr theuer, d. h. nicht vorhanden. — 381 geleisten = geleisteten, beschaften, warteten auf mit; reine, gut, ordentlich. — 383 ein bette âne vlîz, ein Bett, woran nicht lac ein spæher vlīz, ein schlichtes, schmuckloses. — 384 bedâhte præt. von bedecken. Iliachen stn., leinenes Bettlaken, eigentlich linlachen. — 386—389 von allem Gut, was nur kluger Sinn als solches zu erdenken vermochte, besacen sie Überfülle (überkraft). — 390 wirtschaft stf., alles was zur Bewirthung gehört, Nahrung, Unterhalt, Vorrath. — 391 doch hier relativ = obgleich; mit dem Indicativ steht es noch V. 939; Lieder 40, 3; 12, 10. — 392 phant stn., Unterpfand, Bürgschaft, Ersatz: der gute Wille entschädig für alle Güte, die man unter andern Verhältnissen zu gewärtigen hat. 393 und trotz seiner Armuth das nicht unterließ; vielleicht und erz durch sin armute enlief vol. Mhd. Wörterbuch 2a, 3210, 1. — 402 durchaus seiner Ehre unbeschadet. — 404 übergenös sim., der Mächtigere unter den Standesgenossen. — 405 dehein sin bösheit, keine Schlechtigkeit, Uncherpeleget, versetzt? sieh Lachmann zu Iwein, S. 562). — 407 urliuge stn., Krieg. —

|                 | im het diu überkraft genomen        |     |
|-----------------|-------------------------------------|-----|
|                 | allez daz er ie gewan.              |     |
|                 | số vil was dem rîchen man           | 410 |
|                 | grôzer êren niht verlân             |     |
|                 | daz er einen kneht mohte hån.       |     |
|                 | nû truog er dise armuot             |     |
|                 | und diu hûsfrouwe guot              |     |
|                 | în ir âltér mit listen:             | 415 |
|                 | und swå sî der habe misten,         |     |
|                 | ir nôt sî bedahten                  |     |
|                 | mit zühten swå sî mahten,           |     |
|                 | daz man's iht wurde gewar.          |     |
|                 | daz ouch ir ie alsô gar             | 420 |
|                 | diu armuot oberhant gewan,          |     |
|                 | daz weste lützel ieman.             |     |
|                 | dem wirte was diu arbeit            |     |
|                 | die er von grôzer armuot leit       |     |
|                 | süeze álsám ein mete                | 425 |
|                 | da engégen und ime diu schame tete. |     |
|                 | der alte wirt hiez Coralus          |     |
|                 | und die hûsfrouwe sus,              |     |
|                 | Kársinefite,                        |     |
|                 | ir tohter Enite.                    | 430 |
|                 | swen dise edelarmen                 |     |
|                 | niht wolden erbarmen,               |     |
|                 | der was herter danne ein stein.     |     |
| 31 <sup>b</sup> | der juncfrouwen æhein               |     |
|                 | was der herzoge Imaîn,              | 435 |
|                 | des diu hôchzît solde sîn,          |     |
|                 | der herre von dem lande.            |     |
|                 | ir gebúrt was åne schande.          |     |
|                 | nû sagen óuch dã bî                 |     |
|                 | von wiu diu rede erhaben si.        | 440 |
|                 |                                     |     |

<sup>408</sup> überkraft stf., Überlegenheit, Übermacht. — 411 verläzen, übrig lassen. — 415 mit listen pl., mit Klugheit, auf eine kluge Weise. — 416 swå. wo immer. — missen, vermissen, entbehren. — 418 mit sühten, mit Anstand. — mahten præt. von ich mac. — 419 damit man davon nichts gewahr würde. — 422 kitzet, wenig; kitzel iemen, niemand. — 425 mete stm., ein altgermanischer, volksthümlicher Mischtrank, dessen Hauptbestandtheil Honig war. — 426 då engegen — unde, in Vergleich zu dem das (wie), anders als. — 431 die edelarmen, die welche von Geburt und Gesinnung edel, aber dabei arm sind (vgl. Freidank 40, 15); ebenso gebildet sind die Adjectiven ederiche, edelfri, edelguot und edel töre im Iwein 3347. — 439 nű sagen, nun lasst uns ersählen. Bartsch will: n. s. wir ouch das då bi. — 440 von wiu, wovon, weshalb. — erheben stv., beginnen.

Dô daz phärt was begangen. «nune låt iuch niht belangen» sprach der wirt ze dem gaste. Erecken muote vaste sîn schade den er dâ vor gewan: 445 den wirt er fragen began waz der schal von den liuten mőhté bediuten den er in dem markte het gesehen. do begunde im der wirt jehen 450 wie'z umb' die rede was getan. als ich iu gesagt hån, beide umb' die hôchzît und ouch des sparwæres strit. als er im gesagte daz, 455 dô frågte er aber fürbaz von dem ritter mære, ob er wéste wer er wære, der vor im ûf daz hûs reit, als ich in ê habe geseit, 460 und hal in doch sin ungemach. der álté sus sprach «in erkennet allez ditze lant: er ist Ŷdêrs fil Niut genant.» und sagte sin geverte gar 465 unde daz er komen dar mit sîner âmîen wære ze nemen den sparwære. alsô schiere er ditz vernam, mit fråge er fürbaz kam. 470 unz im der wirt tete erkant wie'z umb' in selben was gewant.

<sup>442</sup> nun lasst euch die Zeit nicht lang werden; ebenso in Stricker's Karl 4074; Eneit 166, 22; GAbent. 2, 428. 597. — 450 jehen, bekennen, mittheilen. — 451 wie es sich in Betreff der Sache (von der zwischen ihnen die Rede war) verhielt. — 454 des sparwæres strit, der Wettstreit um den 3parber. — 455 gesagte, gesagt hatte. — 457 mære frågen, um Auskunft tragen. — 461 hal præt. von helen str., verhehlen. — 462 für dite ist vielsicht mit Bartsch altherre zu lesen, ebenso 346. — 465 geverte stn., Grund, Verlauf, Richtung, Zweck der Reise. — 467 dmie, Geliebte. — 469 also ichiere, sobald als. — 470 er fragte weiter. — 471 bis ihm der Wirth Aufschluß gab, mitheilte. — 472 was es mit ihm selbst für eine Bewandtniss hatte.

Als er im's bigarwe jach. Érec stuont ûf unde sprach «genâde, wirt und herre, 475 daz ez mir iht gewerre. sît ez sô umb' iuch stât, so suoche ich helfe unde råt. ûf gnâde sô si iu bejehen, mir ist ein leit von im geschehen 480 daz ich immer klagen sol, ez'n si daz ich mich's erhol. sîn getwerc mich harte sêre sluoc, daz ich im durch nôt vertruoc: ez was gewâfent und ich blôz, 485 des iz benamen lützel genôz. grôz laster muostich dô vertragen. daz sol mîn herze immer klagen, mir'n gefüege got noch den tac daz ich ez gerechen mac. 490 ûf solher aventiure wan, als ich iu gesaget han, sô bin ich im her nach geriten. râtes muoz ich iuch biten. beide helfe unde heil 495 ståt vil gar åne teil, hérre, in íuwére hant. möht ir mir umb' isengwant getuon deheiner slahte råt, ich sage iu wie min muot ståt, 500 sô wurder strîtes niht vermiten. mit orse bin ich wol geriten: sô soldet ir mich låzen rîten

<sup>473</sup> jach, bekannt hatte; oder hieß es: als er im's dô gar bejach? — 475 genāde, gewährt Gnade! — 476 gewerren stv., im Wege stehen, Nachtheil bringen; daz iht wie V. 225. — 479 úf gnāde, auf euere Gnade hin, in der Hoffnung daß ihr mir gnädig und zu helfen bereit seid. — bejehen stv., bekennen. — 482 es sei denn, daß (wofern nicht) ich mich dafür entschädige, räche; vgl. 126. — 484 vertragen, wie 67. — 486 das kam ihm in der That wenig zu Statten. — 487 laster stn., Schimpf, Schande. — 491 úf — wān, in der Voraussetzung, Erwartung, Gelegenheit zu solchem ritterlichen Zweikampfe (åventiure) zu finden; vgl. 3110. — 496 åne teit, gans und gar, einzig und allein; vgl. Conrad v. Heimesfurt, Urst. 123, 49; Rückert zu Thomasin 1010; Kindheit Jesu 85, 35. — 499 deheiner slahte rät getuon einem, irgendwelche oder einigermaßen Aushilfe einem gewähren. — 501 einen striftet gerndwelche oder einigermaßen Aushilfe einem gewähren. — 501 einen striftet gerndwelche oder einigermaßen Aushilfe einem gewähren. — 501 einen striftet gerndwelche oder einigermaßen Aushilfe einem gewähren. — 501 einen striftet gerndwelche oder einigermaßen Aushilfe einem gewähren. — 501 einen striftet gerndwelche ober ein gewähren. — 502 ors stn., Schlachtross. — gerifen, mit Ross versehen, beritten. —

|     | mit iuwer tohter Ênîten<br>tîf die selben hôchzit.<br>ich behabete den strit<br>daz si schæner wære                                                       | 505 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | (und næme den sparwære) danne des ritters friundin. nû seht ob ez mûge sin und tuot'z ûf daz gedinge, ob mir also gelinge                                 | 510 |
| 31° | ez mac wol mit êren sîn.                                                                                                                                  | 515 |
|     | ich künde iu den vater min: der ist der künec Lac genant- beide liute unde lant, lip und allez daz ich hån mache ich ir undertån, daz si des muoz walten. | 520 |
|     | Do begûnden dem alten<br>von jämer vil tougen<br>trûoben diu ougen:<br>weinens sin herze wart ermant<br>mit dirre rede sa zehant                          | 525 |
|     | daz er kûme fûr brâhte<br>die rede der er gedâhte.<br>er sprach «herre, disen spot<br>sult ir lâzen durch got.                                            | 530 |
|     | iwer rede ist vil verlåzenlich.<br>nû håt got über mich<br>verhenget swes er wolde.<br>anders danne ez solde<br>so ist min leben nû getån.                | 535 |

i06 den strit behaben, den Streit entscheiden, den Sieg behaupten. — 511 gelinge stn., Bedingung. — 515 dar umbe bezieht sich volksthümlicherweise ust einen aus dem Zusammenhange zu folgernden Gedanken: darum d. h. weil es ihrer Ehre zuwider oder weil ich ihr etwa nicht ebenbürtig wäre; rendurfet niht, ihr braucht nicht. — 516 sie legt mit mir keine Schande in, fährt nicht schlecht mit mir; ähnlich in der G. Frau 1448 ouch håt et vol an im getän.
525 von tief verborgenem (vil tougen) Herzeleid. — 526 truoben, sich züben. — 527 ermanen mit gen., wozu antrelben, bewegen. — 539—530 vgl. Kindh. Jes. 67, 33. — 533 vil verläzenlich, sehr frei, rücksichtslos. —

| daz wil ich von gote hån.<br>des gewaltes ist sô vil, |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| er mac den richen, swenner wil,                       | 540        |
| dem ármén gelîchen                                    |            |
| und den ármén gerichen.                               |            |
| sin gewalt ist an mir worden schin.                   |            |
| durch got sult ir erbeten sin                         |            |
| daz dirre schimph belibe.                             | 545        |
| ir getuot ze wîbe                                     |            |
| mîner tohter wol rât,                                 |            |
| wan sî des guotes niht enhât.                         |            |
| swie grôzen bresten ich nû dol,                       |            |
| doch sult ir mir gelouben wol,                        | 550        |
| ich hån gesehen den tac                               | •          |
| daz iuwer vater der künec Lac                         |            |
| mich gesellen nande.                                  |            |
| wir namen in sinem lande                              |            |
| bêde mit ein ander swert.                             | <b>555</b> |
| daz ir nû mîner tohter gert,                          |            |
| mich entriege min wan,                                |            |
| daz habt ir durch schimph getan.»                     |            |
| - ·                                                   |            |

Êrec wart von der rede rôt. er sprach «herre, welch nôt 560 twinget iuch ûf den wân daz ich'z durch schimph habe getan? daz sult ir ûz dem muote lân und mîniu wort für ernest han. waz solt' mir íezúo der spot? 565 då bit ich mir so helfen got ze sêle und ze lîbe.

Lehen; vgl. 10087; Eneit 273, 40 dune hast von niemanne niht, diu wertt ist at din eigen; G. Frau 571 u. 666; Tristan 5395. — 539 des, nämlich getes: der besitzt so viel Gewalt. — 542 gerichen, reich machen. — 545 schimges stm., Spott; beliben, unterbleiben. — 546 - 547 eines d. rât getuon, einer Sache entrathen, sie sich aus dem Sinne schlagen, auf sie verzichten: euch wird es nicht schwer fallen, wenn ihr meine Tochter nicht zum Weibe nehmt; Iwein 4495. — 549 breste swm., Mangel. — 553 geselle, Gefährte, Freund. — 555 swert nemen, das Ritterschwert empfangen, in den Ritter-orden treten. — 557 wofern mich meine Vermuthung nicht trügt. — 558 durch schimph, aus Spott, nicht im Ernst. 563 es üz dem muote län, sich's aus dem Sinne schlagen. — 566 fg. über diese Ridesformel vgl. sum 1. Büchlein 1423. — 567 an Leib und Seele; dieselbe Formel in Leyser's Predd. 91, 7 u. 13; 98, 39. —

١.\_`

| daz ich mir ze wibe jwer tohter gerne nemen wil.  des gib ich iu kein langer zill wan an die selben höckzit, daz sich endet der strit, ob mir nû iuwer helfe frumt               | <b>570</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| daz mir min dinc ze heile kumt, ir armuot hære ich iuch klagen: der sult ir stille gedagen. ez schadet iu niht gegen mir, wand' ich ir guotes wol enbir.                         | 5 <b>75</b> |
| ouch het ich einen swachen muot, næm' ich für minen willen guot. nû gedenket dar zuo. sit daz der strit sol wesen fruo, sone sûmet uns niht mêre.                                | 580         |
| an iu stêt gar mîn êre:<br>und wizzet rehte âne wân,<br>ich leiste als ich gelobet hân.»                                                                                         | 58 <b>5</b> |
| Der alte was der rede frô. er sprach «sit ir'z meinet sô, sô haben wir hie zehant vil schænez isengewant, beidiu behende unde guot. des kunde mich diu armuot nôch níe betwingen | 590         |
| noch úf den zwivel bringen daz ich's wurde âne. ich behielt ez nâch dem wâne, ob es mînem friunde wurde nôt (der selbe wille mir'z gebôt), 31d daz ich'z im lîhen solde.         | 5 <b>95</b> |

<sup>568</sup> das, hier formelhaft und in dem prägnanten Sinne: ich versichere, daß u. s. w.; vgl. V. 4067. — 570 des, in Betreff dessen, dazu. — 572 das, wo, bis; ebenso uns an die sit das, uns an die tage das. — 574 daß es für mich glücklich abläuft. — 576 gedagen mit gen., von etwas schweigen. — 578 endern stv., entbehren, nicht nöthig haben. — 579 swacher muot, undeller, gemeiner, niedriger Sinn. — 580 ließe ich mich in meinem Willen durch Geld und für bestimmen. — 581 nun seid darauf bedacht. — 582 sit das, da nun simmäl. — 583 simen, hinhalten, aufhalten. — 585 äns wän, sicher, gewiss (ohne bloß zu wähnen).

591 behende, bequem, passend. — 594 noch in solche Verlegenheit bringen. — 595 eines d. äne werden, es los werden, aus den Händen lessen. — 598 von diesem und keinem andern Willen ließ ieh mich dabei leiten. —

| unz mir's got gunnen wolde         | 600         |
|------------------------------------|-------------|
| sô het êt ich einen site,          |             |
| daz ich im selbe då mite           |             |
| vil willeclichen was bereit,       |             |
| unz mir daz alter an gestreit:     |             |
| daz hât mir gar die kraft benomen. | 60          |
| nû ist ez uns ze staten komen,     |             |
| daz ez uns fremder bete erlât      |             |
| und tuot uns unwirde rât.          |             |
| ouch habe ich unz her              |             |
| beide schilt unde sper             | 61          |
| zesamene behalten.»                |             |
| des gnådet' er dem alten.          |             |
| er bat im ez zeigen dar,           |             |
| durch daz er næme war              |             |
| ob ez im reht wære,                | 61 <b>5</b> |
| ze enge noch ze swære.             |             |
| dô was ez behende unde guot.       |             |
| des gewan er vil richen muot,      |             |
| Érec fil de roi Lac-               |             |
| vil schiere gieng ûf der tac,      | 620         |
| daz sî solden rîten                |             |
| hin zuo den hôchzîten.             |             |
|                                    |             |

Dô der tac vol erschein. 🛰 dô riten sî ûf Tulmein. dar hiez sl herzoge Îmâîn 625 grôze willekomen sîn: ir komennes nam in wunder. nû nâmen si in besunder und sagten im ir geverte gar, war umbe Erec was komen dar, 630 und bâten râtes dar zuo. er sprach «ich sage iu waz ich tuo.

<sup>600</sup> uns, so lange als. — 601 ét, freilich, allerdings. — 602 im, nämlich dem Freunde. — 604 bis mich das Alter überwältigte. — 607 daß es uns der Bitte bei Andern überhebt, daß wir Andere nicht darum anzusprechen der Bitte bei Andern übernebt, daß wir Andere nicht darum anzusprechen brauchen. — 608 einem eines råt tuon, einem von etwas Abhilfe gewähren, ihn davon befreien. — unwirde stf., Schande. — 609 uns her, bisher. — 614 durch daz, auf daß, damit. — 612 riche, mächtig gehoben, freudig. — 620—621 der tac daz, der Tag wo; vgl. zu 572. — 625 Vgl. 5092 und zu Lieder 7, 8. — 626 gröze adv., sehr. — 627 ir komennes, ihres Kommens, substantiv. Infinitiv. — 628 besunder, beiseite. — 629 gar, ganz, vollständig. —

| beide lip unde guot<br>unde willeclicher muot |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| sol iu dar zuo sîn bereit,                    | 635 |
| her gast, durch iuwer frümekeit               |     |
| und durch mîner nifteln êre.                  |     |
| ouch volget mîner lêre                        |     |
| und lât mich sî vazzen baz.                   |     |
| Êrec der widerrette daz.                      | 640 |
| er sprach «des sol niht gescheh-              | en: |
| er hete harte missejohen                      |     |
| swer ein wip erkande                          |     |
| niwan bi dem gewande.                         |     |
| man sol einem wibe                            | 645 |
| kiesen bî dem lîbe                            | •   |
| obe sî ze lobe stât,                          |     |
| unde niht bi der wât.                         |     |
| ich låze iuch hiute schouwen,                 |     |
| ritter unde frouwen,                          | 650 |
| und wær' si nacket sam min har                | ņt  |
| unde swerzer danne ein brant,                 |     |
| daz mich sper unde swert                      |     |
| volles lobes an ir wert,                      |     |
| od ich verlíusé daz leben.»                   | 655 |
| «got sol iu gelücke geben»                    |     |
| sprach der herzoge İmâin;                     |     |
| «ouch sult ir des gewis sîn                   |     |
| daz iuwer ellenthafter muot                   |     |
| iu gefüeget allez guot.»                      | 660 |
| ·                                             |     |

Mit dirre rede sî kâmen dâ sî messe vernâmen

<sup>636</sup> durch iuwer frümskeit, um euerer Ritterlichkeit willen. — 637 niftel swf., Nichte. — 639 vazzen, kleiden. — 640 widerreden, dagegen sprechen, ablehnen. — 641 des gen. abhängig von niht, nichts. — 642 harte adv., stark, sehr. — missejehen stv., sioh falsch, unrecht ausdrücken; verkehrt, schief urtheilen; Vilmar, Weltchronik Budolf's v. Ems. S. 37 ein sælic man ån' alles missejehen (: geschehen). — 644 niwan, nonnisi, nur. Bie im Folgenden auggesprochene Ansicht hat auch Wolfram im Parzival 3, 20 fg. — 645 einem wibe kiesen, in Bezug auf ein Weib urtheilen, ein Weib beurtheilen. — 646 bl dem libe, nach der Person, Personlichkeit. — 647 ze igbe stän, sich vortheilhaft, schön ausnehmen, lobenswerth sein; vgl. 1588, 8557, Kindheit Jesu 88, 59. — 651 sam, wie; vgl. tuber die Redensart V-500 und Iwein 3236. — 654 wern mit aco. und gen., einem etwas gewähren: Speer und Schwert werden mich des höchsten Ruhmes in Bezug auf sie theilhaftig machen; vgl. 199–302. — 655 od = oder. — 659 elenhaft, kuhn und stark, männlich. 662 då, dahin, wo. — 662—666 die hier berührte Sitte öfter erwähnt (8636; Iwein 6559; Wigal. 114, 31; 79, 29; Eraclius 4677; Amis 1463); durch

von dem heilegen geiste:
des inlegent a aller meiste
die ze ritterschefte sinnent
unde turnieren minnent.
dô was bereit der imbiz,
man dienet' in en allen vliz.
alsô dér dő ergie,...
menneclich ze fröuden vie
dar nåch als in dûhte guot
unde in lêrté sin muot.
ir spil was ûmbé die stat
da der spárwær' was ûf gesat.

665

670

## III. ABENTEUER,

#### KAMPF UM DEN SPERBER ZWISCHEN EREC UND YDERS.

Erec und Yders erscheinen, jeder in Begleitung seiner Dame. Als Enite auf ihres Freundes Geheiß nach dem Sperber fasst, tritt ihr Yders drohend entgegen. Darauf entspinnt sich zwischen ihm und Erec ein erbitterter Zweikampf, der lange unentschieden währt, bis der Gedanke an die erlittene Beschimpfung und ein Blick der schönen Enite Erec's Kräfte verdoppeln und ihm zum Siege verhelfen. Dem besiegten Gegner legt Erec die Buße auf, an Artus' Hof zu reiten und der Königin seine Huldigung zu bringen; den Zwerg dagegen lässt er für seine Ungezogenheit mit Ruthen züchtigen.

Nû nâmen se al besunder war wenne Ydêrs fil Niut dar mit sîner âmîen kæme und den sparwære næme, als er ouch ê het getân. nû sâhen sî dort zuo gân Êrecken mit froun Ênîten.

6**75** 

680

den heiligen Geist in der Messe gestärkt, empfangen die frommen Ritaein Übergewicht und eine gewisse Hofinung des Sieges über ihre Gegne665 ze ritterschefte sinnen, auf ritterliche Thaten ausgehen, nach ritterlichem Ruhme trachten. — 668 man wartete ihnen auf mit aller Sorgfalt,
Zuvorkommenheit. — 669 als das (Mahl, der imbis) vorüber war. — 670 menneclich, Mann für Mann, alle. — vähen ze eteu. — mit etwas beginnen, sick.zu etwas wenden. — 671 dar näch als, je nachdem, wie (oder hieß es dar
näch unde?). — 673 stat stf., Stelle, Ort.

er fuorte si an siner siten 31e hin da er den sparwære sach. ze des rittérs gehærde er sprach «frouwe, loset diu bant 685 und nemt den sparwær' ûf die hant. wan daz ist wâr âne strît, hie ist niemen scheener danne ir sit.» dem ritter was daz ungemach. vil unwirdeclich er sprach 690 «låt den sparwære stån! ez sol iu niht sô wol ergan, ír dürftiginne. war tuot ir iuwer sinne? lant in ir der er baz gezeme 695 und diu in von rehte neme. daz ist hie mîn friundîn: der sol er billichen sin.» Erec sprach «herre, guot kneht, ir habt den sparwær' åne reht 700 genomen disiu zwei jâr. nû wizzet rehte für wâr, es'n mac niht méré geschehen. es'n wellen iu die liute jehen, ez muoz undr uns beiden 705 diu ritterschaft scheiden.» [er sprach] «jungelinc, ob iu wære der lip ze ihte mære, số liezet ir enzît iuwern kintlichen strit; 710 wand' irin nû schiere wirs lat, sô ez an den lîp gât.

<sup>684</sup> gehærde stf., daz Hören, der Gehörsinn; se des ritters behær en vor des Ritters Ohren, sødsig er's hören konnte; Fundgr. I, 150; % finne \$333. — 685 die bant pli win das bant. — 689 unwirdecitch advis de der Weise eines, der die der first entsprechende Ruhe und Fassung werliert, außer sich geräth, außgebrächt, unwillig; vgl. Germania 8, 472. — 693 dürftiginne stf., Furnilones Frauensimmer, Bettlerin. — 694 war, wohn: was fällt euch ein? was untersteht ihr euch? — 699 guot kneht vgl. zu 16. — 704 wofern euch nicht die Leute aus freien Stücken ihn (den Sperber) sugestehen (den thr — vgl. 214 — bisher mit gewatte genommen habt). — 706 ritterschaft, ritterlicher Kampf. — scheiden, entscheiden. — 707-708 ob im mære, wenn euch euer Leben noch zu etwas werth dünkte, noch etwas gälte, vgl. 6678 u. 8471. — 709 ensit, bei Zeiten. — 710 den sirft lån, den Widerstad, aufgeben. — 711—712 da ihr ihn (den Widerstad) dann übeler, mit veniger Vortheil für euch aufgebt, sobald es erst ans Leben geht; schiere est du kinne den strit schiere gerne sö du maht. —

ich sage iu vor wie iu geschiht: ir erbarmet mir niht. als ich iu nû gesige an, 715 des ich nie zwīvél gewan, alsô stêt hin ze iu mîn muot daz ich danne kein guot næmé für iuwern lip. sweder man oder wip 720 iu dise rede gerâten hât, der minnet ob iu missegåt.» Erec sprach «herre, ich hån mich alsô verre nû der rede ûz getân: 725 ich enwil ir niht wandel hån.» zehant schieden sî sich dâ unde wafenten sich så. der ritter als im wol tohte, Êrec als er mohte. 730

Yders was wol worden gar:
wan er hete sich gewarnet dar
als ein man ze ritterschefte sol.
siniu sper warn gevärwet wol:
er was gezimieret: 735
sin ros was gezieret
mit richer covertiure
(diu was Erecke tiure):
sin wâpenroc alsam was,
samît grûene als ein gras, 740
mit richen borten umbestalt.

<sup>713</sup> vor. zuvor, im voraus. — 715 an gesigen einem, einen besiegen. — 717 gegen euch gedenke ich so zu verfahren, mit euch habe ich es bei mir so beschlossen. — 720 sweder, wer von beiden immer. — 722 der hat ein Wohlgefallen daran, wenn es euch übel geht. — 724 alsö verre, so weit (als es eben geschehen ist). — 725 sich ús tuon eines dinges, sich mit etwas hervorwagen, sich über etwas vernehmen lassen. — 726 wandel stm., Umtausch, Änderung: ich will sie nicht zurücknehmen, nicht davon abgehen. — 728 så, sogleich. — 729 als im wot tohte, wie es ihm angemessen, vortheilhaft schien.

vortheilhaft schien.

731 gar adj., bereit, gerüstet. — 732 sich dar warnen, sich darauf vorbereiten, dazu rüsten. — 734 gevärwet, gefärbt, bunt gemalt. — 735 gezimieret, mit ritterlichem Schmuck versehen; simier hieß edas Zeichen, das der Ritter auf dem Helme, dem Schilde, dem Banier führte». Mhd. Wörterbuch. — (Vermuthlich sind hier einige Verse ausgefällen, welche sich auf Schild und Helm bezogen.) — 737 covertiure stf., die das ganze Pferd einhüllende Decke. — 738 tiure, sieh zu 380. — 739 alsam. ebenso. — 11 borte stm., aus Seide und Goldfäden gewürktes, starkes Band, hier als Kleiderbesatz verwendet. — umbestellen swv., rings besetzen, so bei Her-

als uns diu aventiure zalt sô was sîn harnasch lobelich, er selbe eim guoten ritter glich.

31

| 745 |
|-----|
|     |
| 750 |
|     |
|     |
|     |
| 755 |
|     |
|     |
|     |
|     |
| 760 |
|     |
|     |
|     |
| 765 |
| 100 |
|     |
|     |

bort 482. — 742 vgl. zu 280; zalt, erzählt.

mit der juste er im sluoc

bort 482. — 742 vgl. zu 280; zalt, erzählt.

749 zweker, Schwiegervater. — téch præt. von tihen, leihen. — 750 verzich prest. von verziken, versagen: das Glück versagte ihm seine Hilfe nicht. Inwisfern? Darther gibt das Folgende Auskunft: die guten Wünsche, welche den in den Kampf ziehenden Helden seitens der Umstehenden auf den Weg begleiten (vgl. das stille liezen in V. 8687 u. 8123), galten als ein glückbedeutendes Vorzeichen; vgl. Wigal. 52, 17 fg. — 753 sprachen alle aus einem Munde; so auch im A. Heinrich 1466.

754 es einem rümen, einem Platz machen, zurückweichen. — zestunt, von Stund an, sogleich. — 755 rine sim., Kreiß, Kampfplatz. — 759 füeren, in Bewegung setzen, treiben. — 761 schenkei fliegen ist sprichwörlicher Ausdruck, der die vogelschnelle Bewegung des Reiters malerisch veranschaulicht; vgl. 9079 und Gregor 1427. — 764 einen bestän, einen angreifen, es mit ihm aufnehmen. — 765 sie ließen die Rosse zusammen, gegeneinander losrennen; ors (ros) pfiegt in dieser und in ähnlichen Bedensarten bloß hinzugedacht zu werden. — 766 wertichen adv., wahrhaftig. — 767 degenes eilen, Heldenstärke. — 768 juste (joste, tjuste, tjoste) stf., das Anrennen, der Stoß mit dem Speer, der Kampf. —

den schilt an daz houbet. då von wart er betoubet 770 daz er kűmé gesaz. vil séltén geschach im daz. diu just wart sô krefteclich daz diu ros hinder sich an die hähsen gesäzen. 775 der muote was erlazen der ritter Yders unz an die stunt: diu wart im sît gár kunt. die schefte flugen in von der hant zebrochen über des schildes rant. 780 dô von in gelîche vil gar lobeliche wol diu fünfte just ergie, daz ir deweder vervâlte nie, wan daz sî diu sper ûf stachen 785 daz sî vil gar zebrâchen, dô het ir Êrec niht mêre. des gesûmte er sich sêre. doch het er daz alte sper sines swehers gehalten her 790 unz an die jungesten vart. dar umbe het er'z dar gespart: grôz und gedigen was der schaft. ouch het er sines libes kraft vil wol enthalten dar, schone unde vil gar. als er daz sper ze hant genam (sîn schilt im wol ze halse zam),

er begunde ein wênic rîten

<sup>770</sup> betouben, betäuben. — 771 gesizen stv., sitzen bleiben, Stand halten. — 772 vil seiten, sehr selten, d. h. noch niemals. — 775 hährs swf., Kniebug an den Hinterbeinen des Pferdes. — gesizen stv., zu sitzen kommen, sich setzen. — 776 muote stf., das Begegnen im Kampfe, der Angriff; der ist zu betonen: solcher. — 784 ir deweder = neuter eorum, keiner von beiden. — verseiten, verfehlen, daneben stoßen. — 785 diu sper üf stecken, die Speere so werfen, das sie auf den Schild (oder anderwärts) terfen. — 786 dadurch fühlte er sich sehr aufgehalten, behindert; sümen hier im Gegensatz zu sündern (fördern). — 792 dar, bis dahin, dazu; ebenso 785. — 793 gedigen (part. von dihen), ausgewachsen, fest, solid. — 795 enthalten stv., zurückbehalten, sparen. — 797 als er — genam, als er genommen hiet. — 798 der Schild stand ihm sehr gut in der Hals- und Achselgegen. — wo er der Rittersitte gemäß zur Kampfzeit stehen, hängen musste). — 792 winsbeke 16, 8; allgemein üblicher Ausdruck war: den schilt ze keite nemen. —

|      | ûz gein der frowen Eniten<br>dâ er si weinende sach. | 800                             |
|------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      |                                                      |                                 |
|      | über des schildes rant er sprach                     |                                 |
|      | "gehabt iuch wol, guot frou magt!                    |                                 |
|      | ich bin noch vil unverzagt.                          |                                 |
|      | iwer sorge sol sich enden.»                          | 805                             |
|      | daz ros begunde er wenden                            |                                 |
|      | deiz in gegen dem ritter truoc.                      |                                 |
|      | daz sper er undern arm sluoc.                        |                                 |
|      | der ritter im engegen kam,                           |                                 |
|      | wol gewarnet alsam                                   | 810                             |
|      | si liezen dar strichen                               |                                 |
|      | alsô krefteclichen                                   |                                 |
|      | sô sî meiste von ir sinnen                           |                                 |
|      | ûz den rossen mohten gwinnen.                        |                                 |
|      | sô sêre si stachen                                   | 815                             |
|      | daz dem ritter brachen                               |                                 |
|      | die darmgürtel beide                                 |                                 |
|      | (do gelebt' er'm nie so leide),                      |                                 |
|      | surzengel und fürbüege.                              |                                 |
| نورو | doch er guot ellen truege,                           | 820                             |
|      | Erec in von dem rosse schiet,                        |                                 |
|      | ze spotte aller der diet.                            | manuscript, the second section. |
| 4    | als Ereck do so wol geschach                         |                                 |
|      | daz er den ritter nider stach,                       |                                 |
|      | von im enthielt er hôher baz.                        | 825                             |
|      | daz tét er umbe daz                                  |                                 |
|      | daz iemen des möhte jehen                            |                                 |
|      | daz im diu schande wær' geschehen                    |                                 |
|      | daz er in ligende het erslagen.                      |                                 |
|      |                                                      |                                 |

<sup>800</sup> ûz, heraus, nëmlich aus dem Kampfkreiße (755).— gein, gegen.— 802 über des schildes rant, über den Schildrand, den Schild weg (vielleicht im Sinne von füchtig, verstohlen? vgl. Neidhard 74, 11 und Schmeller 3, 106.)— 808 er nahm die Lanze. unter den Arm, sodaß die sperschibe an die Brust zu liegen kam (Benecke zu Iwein 5025); es war dies ein Zeichen zum Angriffe.— 811 sie ließen ihre Rosse dahin laufen, setzten sie in Trab; nachgeahmt hat diese Stelle der Verf. des Lanzelet 2022 fg.— 812—814 so aus Leibeskräften, als es mit Kunst und List (von ir sinnen) von den Rossen nar irgend su erlangen möglich war.— 817 darmgürtel, Bauchriemen, Rauchgurt, der vom Sattel aus um den Bauch des Pferdes gieng.—818 es war ihm niemals so traurig ergangen, es ergieng ihm so schlimm wie noch ie.— 819 sursengel, franz. sursangle, der Obergurt.— fürbiege sin, der um die Brust des Pferdes gehende Riemen, der den Sattel nicht zurückweichen lässt.— 820 doch, obwohl.— 822 der diet gen., des Volkes, der Leute.—823 als Erce so glücklich gewesen war.— 825 enthalten (dem orse)— anhalten (das Pferd), halten bleiben.— höher baz, weiter zurück.— 826 umbe daz, darum.— 827 das iemen—ne quit, daß niemand; vgl. zu 225.—

830

er wolde bezzer wort bejagen.

|        | er <u>erbeiz</u> te und liez in ûf stân.<br>zehant liezen s' dar gân. |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|        | Dô sach man sì vehten                                                 |     |
|        | glich zwein guoten knehten.                                           |     |
|        | daz fiur in ûz den helmen flouc.                                      | 835 |
|        | sî vâhten als den liuten touc                                         |     |
|        | die es diu grimme nôt bat:                                            |     |
|        | wand' sî hãtén gesat                                                  |     |
|        | umbe den sige vil hôhez phant:                                        |     |
|        | ez galt ze gebenne dâ zehant                                          | 840 |
| $32^a$ |                                                                       |     |
|        | wan beide lîp und êre.                                                |     |
| •      | dem tâten sî vil gelîch.                                              |     |
|        | ir vehten was manlîch.                                                |     |
|        | des triben sî vil unde gnuoc,                                         | 845 |
|        | unz daz Ydêrs Êrecken sluoc                                           |     |
|        | ûf den helm daz er gie                                                |     |
|        | von dem slage ûf diu knie.                                            |     |
|        | alsô daz frou Enite ersach,                                           |     |
|        | grôz wart ir ungemach.                                                | 850 |
|        | si begunde ir gesellen klagen.                                        |     |
|        | si wånde er wære erslagen                                             |     |
|        | und belibe des slages dâ.                                             |     |
|        | ûf sprang er und begunde så                                           |     |
|        | den schilt ze rucke wenden                                            | 855 |
|        | und gap ze beiden henden                                              |     |
|        | daz swert mit grimmen muote                                           |     |
|        | und vaht sam er wuote.                                                |     |

<sup>830</sup> wort, Ruf, Ruhm. — bejagen, erwerben. — 831 erbeizen, absitzen. — 832 sofort setzten sie sich in Bewegung, stürzten sich zu Fuß aufeinander. 835 flowe præt. von fliegen. — 836 towe — 81 sit angemessen, forderlich. — 837 biten mit acc. und gen., von jemand etwas verlangen, heischen, ihn zu etwas nöthigen. — 839 sige stm., der Sieg. — ein vil höhez phant setzen, einen sehr hohen Einsatz machen, wie bei einem Bret- oder Wurfelspiel (topelspit). — 840—842 es kostete, war als Preis gesetzt (ez galt), daß der Verlierende ohne weiteres, nicht mehr und nicht weniger (d. h. die Bedingung stand unwiderruflich fest) als Leben und Ehre hergeben sollte; vgl. 2. Büchlein 773. 774. Parz. 742, 21. — 843 dem (Umstande, daß hier viel auf dem Spiele stand) durchaus entsprechend handelten sie; alleßen sie deutlich wahrnehmen. — 847 er gie úf die knie, er kam, fiel auf die Knie. — 853 und wäre von dem Schlage liegen geblieben, gestorben. — 856 das swert ze beiden henden geben, mit beiden Händen Schwerhiebe geben; über diese Redensart ist zu vergleichen Bechstein's Anmerk. sum Tristan 7086 fg. — 858 wuote conj. præt. von wüeten, wüthen. —

er machet' in des schildes bar und hiu'n im von der hant gar: 860 des im vil lützel der vertruoc der slac engegen slage sluoc. sit daz er im entlêch sin guot. daz galt er als jener tuot der då mêre entnemen wil. 865 sî bêde spilten ein spil daz lihte den man betoubet, wurfzabel ûf daz houbet. ouch wart eteswenne gegeben beidiu da für und ouch da eneben. 870 mit grimme si verbunden. einer éllenlanger wunden mohter vil wol sin bekomen der daz phántreht solte han genomen. då wart vil manec gebot geleit 875 und dem ein widergelt geseit. ir deweder enwolte ez lâzen: wande im wære verwâzen beidìu sîn êre und ouch daz leben.

<sup>859</sup> bar adj., bloß, frei. — 860 hiu'n=hiu in, hieb ihn, von houwen stv. — 861 davon ließ ihm jener sehr wenig hingehen. — 863 sin guot entlikebe. — 864—865 das versinste ihm, zahlte ihm zurück der andere (vergalt ihm seine Schwertschläge so pünktlich und getreu) wie der, welcher gern mehr borgen will. Ausführlicher dasselbe Bild im Iwein 7147 fg. — 868 wurfzabel stu., Würfelspiel, Triektrack, abgeleitet von sabel—lat. tabula, Spielbret, Spiel; vgl. Parz. 408, 25 û f diesen sierecken schiekt sexhâch-sabels vit gespilt und Konrad's Engelhard 2714 mit scharphen sexten warten wartespilt if liehte helme. Statt des in den Toxt Gesetsten hat die Handschrift: der vunfzehn u. d. h., wofür Fr. Pfeisser vermuthete: der wurfzabel was daz houbet. — 869—870 dā für und da eneben geben sind ebenfalls zu nächst vom Bretspiel entlehnte Ausdrücke, etwa so viel bedeutend wie: aussetzen (auspielen) und dagegen setzen; hier zugleich übertragen auf das Kampfeptel. In ähnlicher Weise heibt es anderwärts: zuo geben und wider legen, vor und näch geben. — 871 verbinden scheint ebenfalls ein Kausstanskunk der Spieler und ist antweder mit Besug auf den bust im Enustanskunk der Spieler und ist antweder mit Besug auf den bust im Enustanskunk der Spieler und ist antweder mit Besug auf den bust im Enustanskunk der Spieler und ist antweder mit Besug auf den bust im Enustanskunk der Spieler und ist antweder mit Besug auf den bust im Enustanskunk der Spieler und ist antweder mit Besug auf den bust im Enustanskunk der Spieler und ist antweder mit Besug auf den bust im Enustanskunk der Spieler und ist antweder mit Besug auf den bust im Enustanskunk der Spieler und ist antweder mit Besug auf den bust im Enustanskunk der Spieler und ist antweder mit Besug auf den bust im Spiel; dieschbadeutend mit verphätiken, eersbiegen, sowiel als wetten, sum: Halten eines Einsatzes sich verbindlich machen. Vgl. auch J. Tit. 1284-slac gein steue bisans. — 873 dekomen mit gem. Beine Bilteten 1, 399; Ravann. 483; J. Tit. 2140, 2 då tegt ouch Erec sin gebot der under.

| dar nåch sö wart daz spil gegeben  | 880        |
|------------------------------------|------------|
| mit manegem fiurînen slage         |            |
| von fruo unz hin nach mittem tage, |            |
| daz in der gebote zeran            |            |
| sô sêre daz die zwêne man          |            |
| múodén begunden.                   | 885        |
| sine mohten noch enkunden          |            |
| ir mit kreften mê gelegen          |            |
| noch die arme alsô geregen         |            |
| als sî tâten unze dar.             |            |
| •                                  |            |
| Nû hâten sî sich alsô gar          | 890        |
| erwüetet unde ervohten             |            |
| daz sî niht mêre mohten.           |            |
| ir slege wiplichen sigen:          |            |
| sô gar wâren sî erwigen            |            |
| daz då von niht schade geschach.   | 895        |
| Ŷdêrs dô ze Êrecke sprach          |            |
| «enthalt dich, edel ritter guot.   |            |
| wir velschen beide ritters muot    |            |
| dâ mite und wir ie mitten tuon.    |            |
| ez ist sunder prîs und âne ruon.   | 900        |
| nnser blædez vehten                | •••        |
| gezimt niht guoten knehten.        |            |
| unser slege niht manlichen         |            |
| gênt, wir vehten lasterlichen.     |            |
| ob ez iuwer muot niht vervät       | 905        |
|                                    | <b>300</b> |
| für zageheit, sô ist min råt       |            |
| daz wir ditz blœde vehten lân      |            |
| und eine wile ruowen gån.»         |            |

880 das spil geben, das Kampfspiel aufführen, treiben; Pars. 418, 14; Karlmeinet 392, 44; Enenkel S. 75. — 881 fürfin, feurig. — 883 sodaß ihnen die Einsätze ausgiengen, sie nichts mehr einzusetzen hatten. — 885 muoden, müde werden. — 887 ir., nämlich der gebots; sie vermochten durchausnicht mehr mit Kraft einzusetzen, konnten kein Gebot mehr thun; vgl. zu 875. — 889 unse dar, bis daher.

<sup>891</sup> sich erwätere und erwehten, sich mit Witthen und mit Fechten allse sehr austrengen, ermiden. — 893 wipfichen adv., nach Weiber Art, schwaek und matt. — sigen præt. von sigen, niederfallen. — 894 erwigen, erschöpfi, geschwächt, part. von erwihen. — 897 sich enthalten, ablassen, inne halten. — 898 veischen, herabwürdigen, entehren. — 899 då mite und, mit dem das, auf die Weise als. — ie mitten, mittlerweile, inzwischen. — 900 sunder, ohne. — ruon alemannisch für ruom. — 901 blade, schwach, ohnmächtig. — 904 latertichen adv., schimpflich, nicht ehrenhaft. — 905 falls ihr es euerer Meinung nach nicht als Feigheit anseht, aufnehmt.

<sup>911</sup> sie banden den Helm los, lüfteten den Helm. — 918 alsolicher — solcher; al dient sur Verstärkung des Begriffs. — 922 die der — die dar, lie da. — 923 mit nihte, mit nichts, durchaus nicht. — erkiesen stv., erchauen, gewahren. — 924 weder, wer von beiden. Vgl. lwein 7867—69. — 156 es eines ougen wager hân, um ein Auge (auf den Würfeln) überlegen ein, ein Auge mehr haben; vgl. Berthold 97, 22 u. 27: sô habent es die ugenthaften liute eines dinges wager danne die heiligen. — 926 das dannerte ange Zeit so fort, ohne daß eine Änderung eintrat. — 928 des, darüber. — 956 vaste adv., fest, tüchtig, wacker. — 937—938 davon gewann er noch immal soviel Kraft. — 939 eer band sich den Helm auf, Benecke; vgl. lagegen Germania 4, 199; 7, 146; vermuthlich ist es derselbe Kunstausdruck, ler schon V. 871 vorkam: er wettete oder verdoppelte seinen Einsats auf lam Helm des Gegners. — 940 willic, zum Kampf entschlossen, kampferereit.

doch jener die besten würfe warf der ie kein zabelære bedarf, sô half disen daz er in nie ûz den slegen komen lie, und gewan ez eine wîle 945 sô sêre mit der île unz doch ener daz spil verlôs und gelac vor im sigelôs. sinen geiselslac er rach.

Als er'm den helm abe brach, 950 dô lôster'm ouch daz hüetelin als er solde erslagen sîn, wan daz er des geruochte daz er genåde suochte. «dúrch gót, erbarme dich, 955 edel ritter, über mich. êre an mir elliu wîb unde lå mir den lîp, und gedenke dar an, ich'n han dir, tugenthafter man, 960 sô herzenleide niht getan, dû maht mich wol bî lîbe lân.» des antwurt' im Êrec dô. er sprach «wie redet ir nû sô? ir spottent min ane nôt. 965 ja enwoldet ir wan minen tôt: sô stüende iuch ze ringe. iuwer fürgedinge und iuwer grôzer übermuot. jå næmet ir dehein guot 970 an disem strîte für mîn leben.

941 dock, obgleich. — 942 to kein, je ein. — sabetare, Bretspieler. — 945 es 'yendunen số sốre, so sohr in Vortheil, überlegen sein. Vgl. su Iwein 7288.

yeodenem ső sére, so sehr in Vortheil, überlegen sein. Vgl. su lwem sme.

947 ener, jener.

950 sile brechen, abreißen, gewaltsam abnehmen. — 951 küstelün, Hande,
Kopfiedeckung die man unter dem Helme trug, auch koppe kersenter sietelite
gesannt. — 353 doch nahm er Rücksicht darauf. — 955 durch got, um Gettes
willen! — 960 tupenthaft, ütchtig, trefflich. — 963 lip, Leben. — 967 fg. sé,
auf. diese Weise (d. h. wam ich dafür, daß ihr mir erst nach dem Leben
trackietet, euch jetzt das Leben schenken wollte) käme euch su wehlteil
au stelten (oder wärde euch zu wenig geboten sein für) enere im voraus
gestellte Forderung (fürgesinge auch — im voraus gehagte Zuversicht). —
970 ir nemet u. s. w., ihr hättet (wenn ich unterlegen wäre) kein Gut-als
Lösseeld angenommen. — Lösegeld angenommen. -

| doch håt mir got die sælde gegeben<br>daz sich diu rede verkeret håt:<br>seht, nû getuon ich guoten råt<br>daz ich deheine miete<br>für minen lip biete:<br>swie mir'n got anderswå bewar, | 975         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ich bin's vor iu sicher gar. hetent ir iuwer hôchvart ein lützel baz an mir bewart, seht, daz wære iu nû guot. nû hât iuch iuwer übermuot hiute hie gevellet und dem schaden gesellet.»    | . 980       |
| Er sprach «wie meinet ir daz?<br>ich gediente nie iuwern haz,<br>wand' ich iuch nie mêre gesach.»                                                                                          | 985         |
| Erec aber do sprach «nú schamt iuch durch mine bete, åls ich mich gester tete, do ich von iuwern schulden die schame muoste dulden                                                         | 990         |
| diu mînem herzen nâhen gie. ouch geheize ich iu hie daz iu iwers getwerges tuht und sin grôziu unzuht nimmer alsô vil gefrumt                                                              | <b>99</b> 5 |

Der ritter aber do sprach «geschach iu ie ungemach von minen schulden, deist mir leit.

so si fu ze schaden hiute kumt.»

1000

– 997 *gefrumen*, nütsen.

<sup>973</sup> daß sieh die Sache, das Blatt gewendet hat. — 974 seht, nun kann ich das wehb entbehren, brauche ich nicht darauf Bedacht zu nehmen. — 975 miete sitt, Lohn, Lösegeld. — 977.—976 wie auch immer Gott unter mehm Verhältnissen mein Leben mir bewahren d. h. wie wenig geziehert mein Leben songt sein mag, vor euch bin ich in Beaug auf desselbe völlig siehen. — 980 besearn, su verhüten suchen, vermeiden. — 984 dem schaden geselben, dem Verlauge nuftigen. — 985 derek mine bets, auf mein Verlaugen, um meinewillen, — 980 wie ich gestem mich schämte. — 991 von iuvern schulden, durch euere Schuld, euertwegen. — 994 geheizen, varsprechen. — 995 inht sit, Macht. Starke, Rust. — 996 unsuht sit, unbößsches, unartiges, robes Banchmen. — 997 gefrumen, nützen.

ouch hât mich iuwer frümekeit der selben schulde hie ze stat

wol ze búozé gesat.

|          | nu geruochet mir den lîp lân.      | 1005 |
|----------|------------------------------------|------|
|          | und habe ich iht des getän         |      |
|          | des ich von rehte engelten sol,    |      |
|          | daz widerdiene ich harte wol.»     |      |
|          | Êrec erbarmde sich dô:             |      |
| $32^{c}$ | zuo dem ritter sprach er sô.       | 1010 |
|          | «nû wil ich iuch leben lån.        |      |
|          | des hetet ir mir niht getån.»      |      |
|          | nû gap er im des sicherheit        |      |
|          | daz er im wæré bereit              |      |
|          | ze leisten swaz er'n hieze,        | 1015 |
|          | daz er in leben lieze.             |      |
|          | als diu sicherheit was getan,      |      |
|          | dô hiez er in ûf stân.             |      |
|          | und als sî ze den stunden          |      |
|          | ir houbet beide enbunden,          | 1020 |
|          | er sprach «nû sult ir mich gewern, |      |
|          | des enwil ich niht enbern          |      |
|          | ez'n müez' mîn frowe diu künegîn   |      |
|          | wider ir laster gêret sîn.         |      |
|          | ir butent ir grôz ungemach,        | 1025 |
|          | daz ir nie leider geschach:        |      |
|          | wider sî sô habent ir vil getân.   |      |
|          | des sult ir ze buoze stån:         |      |
|          | wande si'z vil sêre klaget.        |      |
|          | iwer getwerc sluog ir maget        | 1030 |
|          | gester umbe dise zît:              |      |
|          | ouch sluog ez mich alsám sít       |      |
|          |                                    |      |

<sup>1004</sup> eines dinges einen ze byoze setzen, für etwas eine Buße, Strafe über jemand verhängen, ihn dafür büßen lassen; vgl. 1244, Eneit 139, 18. — 1005 nun seid so gut mir das Leben zu lassen. — 1007 engelten mit gen., für etwas büßen. — von rehte, mit Recht. — 1008 widerdeinen, durch Dienen wieder gut machen, wieder vergelten. — harte wol, recht genne. 1013 sicherheit geben mit dat. und gen., sich jemand (zum Zeichen der Unterwerfung) zu etwas verpflichten, ihm seine Unterwerfung in eines Sache feierlich geloben. — 1016 das, dafür daß, wenn. — 1020 vgl. zu 911. — 1021 gewern mit acc., seiner Verpflichtung gegen jemand nachkommen, ihm das Versprechen leisten. — 1022 davon will ich nicht ablassen. — 1024 für ihre Beschimpfung geehrt sein (nach Müller: ir's lasters ergeizet sin). — 1025 ir butent, ihr botet. — 1028 dafür sollt ihr büßen, das sollt ihr wieder gut machen. — 1032 alsam, ebenso. — sit, darnach. gut machen. - 1032 alsam, ebenso. - sit, darnach. -

. . . . .

| daz ich disiu mål gewan. 🗙           |      |
|--------------------------------------|------|
| seht, ich bin'z der selbe man,       |      |
| ouch het iu immer nach geriten,      | 1035 |
| ê ir des wærét vermiten              |      |
| ich enwurde an iu gerochen.          |      |
| daz ich bin sus zebrochen            |      |
| under minen ougen                    |      |
| (jaki mugt ir's niht gelougen)       | 1040 |
| und daz iwer getwerc ie              | ••   |
| solhe únzúht begie                   |      |
| daz ez die maget hât geslagen,       | •    |
| daz enwil ich niht vertragen:        |      |
| von rehte sol ez garnen daz.         | 1045 |
| und sage iu umbe waz:                |      |
| dâ tet im sîn unzuht sô wol          |      |
| daz man im's lônen sol.              |      |
| ich wil mich üz der ahte lan,        |      |
| ez solt'z der magt niht haben getân. | 1050 |
| ich wil des haben ein gæbe phant,    |      |
| daz ist nihtwan sin hant,            |      |
| daz ez ie mere                       |      |
| baz frouwen êre.»                    |      |
| <b>-</b>                             |      |
| Daz hate doch der guote              | 1055 |
| niht in sinem muote                  |      |
| daz er alsô tuon solde,              |      |
| wan daz er gerne wolde               |      |
| daz getwerc warnen mite              |      |
| deiz ez dar nach vermite:            | 1060 |

und liez ez âne grôze bete · daz er im des niht entéte.

beten wurde. -

<sup>1033</sup> mål stn., Wundenmal, Schmarre. — 1035 fg. auch wäre ich euch immer nachgeritten, ehe ihr damit verschont worden wäret, daß ich an euch gerächt würde. — 1083 sebrechen, zerreißen, zerkratzen. — 1045 garnen = gearnen, die Friichtes von etwas ernten, für etwas büßen, Lohn empfangen. — 1046 umbe waz, weshalb, inwiefern. — 1047 der Vers scheint verdorben; vielleicht da geschah im sin suht sö wol? im Mhd. hat mir geschiht etwas soft den Sinn: es trifft sich, daß ich etwas thue, es gelingt mir etwas su thun; daher könnte es hier heißen: es gelang ihm da seine Wohlgesogenheit auf eine so schöne Weise su seigen (ironisch); vgl. besonders Iwein 130 u. 131, 4783; Erec 828, 2581 u. s. w. — 1049 ich will mich nicht in Anschlag bringen, mich unberücksichtigt lassen. — 1051 ich will darüber ein annehmbares Unterpfand, eine giltige Bürgschaft.

1058 was das, nur daß. — 1059 mite, damit. — 1061 und (Erec) unterließ es (das Abnehmen der Hand), ohne daß er erst besonders darum gebeten wurde. —

|          | doch rach er'z ze rehte:           |      |
|----------|------------------------------------|------|
|          | er hiez ez zwêne knehte            |      |
|          | ûf einen tisch strecken            | 1065 |
|          | unde wol durchrecken               |      |
|          | mit guoten spízhólzen zwein,       |      |
|          | daz ez ûf sînem rükke schein       |      |
|          | dar nåch wol zwelf wochen.         |      |
|          | sîn unzuht wart gerochen           | 1070 |
|          | daz daz bluot ab im ran.           |      |
|          | nu begunde wîp unde man            |      |
|          | under in gemeinlichen jehen        |      |
|          | im wære gar sîn reht geschehen,    |      |
|          | sît man'z in solher unzuht vant.   | 1075 |
|          | ez was Maledicur genant.           |      |
|          | Êrec dô zuo dem ritter sprach      |      |
|          | (sîn twelen was im ungemach)       |      |
|          | «nume weiz ich wes ir bitent       |      |
|          | daz ir niht rîtent                 | 1080 |
|          | zuo mîner frowen der künegîn.      |      |
|          | ir soldet nû geriten sîn.          |      |
|          | in ir gwalt sult ir iuch geben     |      |
|          | und lebt swie sî iuch heize leben. |      |
|          | sagt ir rehte wer ir sît,          | 1085 |
|          | únde umb' únséren strit,           | 1000 |
|          | und wer iuch dar z'ir habe gesant. |      |
|          | alsô bin ich genant,               |      |
|          | Êrec fil de roi Lac.               |      |
|          | ich kume morgen, ob ich mac.       | 1090 |
|          | ich rîte ze mîner wîle:            | 1000 |
|          | dar sint niwan siben mile.         |      |
| $32^{d}$ |                                    |      |
|          | der ritter dô den wec reit,        |      |
|          | er und sîn friundîn                | 1095 |
|          | unde daz getwergelîn,              | 1000 |
|          | gegen dem künege Artûse.           |      |
|          | Popor gon grande minero.           |      |

<sup>1068</sup> doch rächte er sich, bestrafte er es nach Gebühr, auf angemessene Art. — 1066 durchrecken, durchprügeln, durchwalken, foltern; Gesmania 7, 435 und Mhd. Wörterbuch II\*, 590°, 32° fg. — 1067 spishols sin., eine jungs, schlanke Ruthe; vgl. GAbenteuer 2, 118, 331; Weist. 1, 527; Sehmeller 3, 579. — 1071 ab im, von ihm herab. — 1073 under in, unter einander. — 1078 twelen stn. das Zögern, Säumen. — 1079 biten mit gen., auf etwian warten. — 1082 ihr müsstet nun schon fortgeritten sein. — 1082 und wie es sich verhält mit unserm Kampfe. — 1091 wile von villä stf., Landsits. — 1093 sicherheit stf., Verpflichtung, Gelöbniss, Unterwerfung.

#### IV. ABENTEUER.

DES KÖNIGS ARTUS RECHT NACH ERLEGUNG DES WEISSEN HIRSCHES UND YDERS' ANKUNFT IN KARADIGAN.

Inswischen ist Artus, nachdem er den weißen Hirsch gefangen, auf Karadigan zurückgekehrt. Dem Herkommen gemäß begehrt er nun eine unter den Jungfrauen zu küssen. Seine Gemahlin bittet ihn dies zu verschieben, bis man Gewissheit über Erec habe, und ersählt ihm, was sich Tags zuvor mit jenem sugetragen habe. Bald darauf erscheint Yders und kündigt der Königin seine Unterwerfung sowie die baldige Ankunft Erec's an.

Nû was er ze sînem huse wider entwichen in daz lant (daz was Karadigân genant), 1100 dô der hirz was gejaget, als iu ê ist gesaget. nû was ez alsô ergangen daz den hirz hete gevangen der künec Artűs mit siner hant. 1105 daz reht daz dâ von wart benant daz was im gevallen, daz er úndern mägden allen eine küssen solde. swelhe er wolde. 1110 dô sî ze Karadigân wâren komen, dô wolt' der kunec hân genomen sin reht nach der gewonheit. do ez im ze rehte wart geseit, dô bat in diu künegîn 1115 daz ez gefristet müese sîn unz si im gesagte mære wie ez ergangen wære

<sup>1998</sup> er — Artus. — 1100 Karadigân, vgl. 1150 u. 1196; Lanselst 5162, 5667; bei Chrettens von Troyes 28 u. s. w. heißt die Burg Caradigant. — 1166 dd, nsehdem. — 1106 de Befugniss, welche für diesen Fall bestimmt, ambedangen war; ther die Sache vgl. Lanselet 6730 fg. — 1114 als ihm (suf seine Frage) zuserkannt worden war, daß sein Verlangen dem Rechber gemäß wirte; sie seine Ansprüche für rechtmäßig erklärt worden waren. Die Redensart stammt wohl aus der Gerichtssprache; vgl. Homsyer's Glossar sum Sachsenspiegel unter seggen. — 1116 daß es möchte sufgeschoben werden. — 1117 mere sagen, ersählen, mittheilen.

1120

1150

und waz ir geschach ze leide von dem ritter ûf der heide:

| und sagete im vil rehte wie<br>ez des selben tages ergie. |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Si sprach «geselle, ich wil dir klagen:                   | •    |
| sús wárt min maget geslagen                               |      |
| und Érec fil de roi Lac.                                  | 1125 |
| umbe den selben geiselslac                                | ٠.   |
| schiet er vor leide                                       | 1    |
| von mir ûf der heide.                                     |      |
| er sprach «geloubet, frouwe min,                          |      |
| ich wil iu immer fremde sîn                               | 1130 |
| ze Britanje in dem lande,                                 |      |
| ich'n gereche mîne schande.                               |      |
| und ob ich mich errechen mac,                             |      |
| sô kume ich über den dritten tac.»                        |      |
| «herre, der ist morgen.                                   | 1135 |
| gedingen unde sorgen                                      |      |
| hân ich umbe den jungelinc,                               |      |
| wie nû stên sîniu dinc.                                   |      |
| ich'n mohte in nie erwenden.                              |      |
| got welle in uns senden.                                  | 1140 |
| geselle, nû bit ich dich                                  |      |
| durch sine liebe und durch mich                           |      |
| daz dû dîns rehtes niht ennemest                          |      |
| ė daz dù dánné vernemest                                  |      |
| wie im sin dinc ergangen si.                              | 1145 |
| mir wære ouch liep, wær' er då bi.                        |      |
| nû bît niwan unz morgen fruo:                             |      |
| gelinget im, er kumt dar zuo.»                            |      |
| Disiu bete wart getân                                     |      |

ûf dem hûs ze Karadigân.

<sup>1123</sup> geselle, hier: Ehegenosse, Gemahl, wie 1141. — 1132 ich'n geweche, es wäre denn daß ich, wofern ich mich nicht — räche. — 1133 sich errechen, sich vollständig rächen, seine Bache ausführen. — 1134 über dem dritten tac, vgl. su 141. — 1136 gedinge swm., Hoffnung, Erwartung des www.s. gelingen werde. — 1138 wie es mit ihm nun stehen werde. — 1139 erwenden, surück- oder abhalten, sum Aufgeben einer Sache bewegen. 1142 durch sine tiebe, aus Liebe zu ihm, um seinetwillen. — 1143—44 daß du von deinem Bechte nicht eher Gebrauch machest, als bis du vernimmet u. s. w. — 1147 bit, warte.

## DES KÖNIGS ARTUS BECHT U. YDERS' ANKUNFT IN KARADIGAN. 43

|     | dô het Walwân und der friunt sîn,<br>der truhsæze Kâin,<br>sich ze handen gevangen<br>und wärén gegangen<br>niulich von den frouwen<br>für daz kastel schouwen. | 1155 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | beide sî dô sâhen<br>disen ritter zuo gâhen                                                                                                                     |      |
|     | verre ûz dem walde.                                                                                                                                             |      |
|     | nû tâten si'z balde                                                                                                                                             | 1160 |
|     | der küneginne kunt.                                                                                                                                             |      |
|     | űf stúont si zestunt:                                                                                                                                           |      |
|     | ir frouwen si zuo ir nam,                                                                                                                                       |      |
|     | an ein vénstér sî kam.                                                                                                                                          |      |
|     | daz si war næme                                                                                                                                                 | 1165 |
|     | wer då geriten kæme.                                                                                                                                            |      |
|     | då stuont si und diu ritterschaft                                                                                                                               |      |
|     | bi ein ander zwivelhaft                                                                                                                                         |      |
|     | wer der ritter möhte sin.                                                                                                                                       |      |
| 32° | dő sprách diu künegin                                                                                                                                           | 1170 |
|     | «ez ist benamen dér man,                                                                                                                                        |      |
|     | als ich verre kiesen kan                                                                                                                                        |      |
|     | und als mir min gemüete seit,                                                                                                                                   |      |
|     | dem Érec dô nâch reit.                                                                                                                                          |      |
|     | nû seht, ir sint drie:                                                                                                                                          | 1175 |
|     | daz getwerc und sin âmie                                                                                                                                        |      |
|     | ritent mit im dort her:                                                                                                                                         |      |
|     | ez ist níemán wan er.                                                                                                                                           |      |
|     | då vert er sam er rîte                                                                                                                                          |      |
|     | űz éinem strîte.                                                                                                                                                | 1180 |
|     | ez mag iu dâ bî sîn erkant,                                                                                                                                     |      |
|     | im ist der schilt unz an die hant                                                                                                                               |      |
|     | víl nách verhouwen gar,                                                                                                                                         |      |
|     | sin harnasch aller bluotvar.                                                                                                                                    |      |
|     | ich wil iu zeware sagen,                                                                                                                                        | 1185 |
|     | er'n habe Erecken erslagen                                                                                                                                      |      |

<sup>1153</sup> hatten sich an den Händen angefasst. — 1155 miulich, eben erst, kars suvor. — 1156 für daz kastel, zur Burg hinaus, vor die Burg. — 1158 gäken, eilen. — 1171 benamen, durchaus, niemand anders als, wirklich. — 1172 soweit ich's in der Ferne erschauen kann. — 1178 mieman was, niemand weiter als. — 1179 er vert, er kommt daher, gebärdet sich. — 1181 ihr könnt es daraus erkennen, wahrnehmen. — 1183 vil näch, beinahe. — 1184 dur, gans. — 1185 ich sage euch für wahr. — 1186 er'n kabs, wann er nicht etwa hat. —

und si durch ruom her komen,
daz er den sige håt genomen
und håt den rittér gesant
sigelösen in ditz lant
durch unsers hoves ère:
des selben gedinge ich sêre.»
nû jåhen s' alle der künegin,
der eintwederz möhte sin.

Dô diu rede was getân. 1195 Ÿders ûf Karadigan gegenwürtic über den hof reit zuo einem steine, der was breit, ein wênic ûf an eine stat von der grédé gesat. 1200 der was gemachet ûf dem hûs daz der kunec Artus da erbeizte unde ouch ûf saz. der ritter gedâhte wâ er baz erbeizen möhte danne ouch då: 1205 bi dem steine erbeizt' er så. als man im diu ros enphie, mit dem getwerge er dô gie und mit siner friundin mit zühten für die künegin. 1210 diu bôt im hêrlîchen gruoz. nu viel er ir an den fuoz, er sprach «frouwe riche, nu enphåhet gnædicliche in iwer gewalt einen man 1215

1187 durch ruom, rühmenshalber, um zu prahlen. — 1188 er=Erec. — 1190 sigelős, des Sieges beraubt. — 1192 dasselbe hoffe, vermuthe ich stark, gewiss; über des selben vgl. 1. Büchlein 287; Ernst 2634; Parxival 367, 29. — 1194 der eintwederz, eins von diesen beiden.

1197 gegenwärtic, gegenwärtig, heran. — 1198 fg. ein ähnlicher Stein auf Artus' Burg wird im Lanzelet 5177 fg. (der Eren stein) und im Wigal.

<sup>1197</sup> gegenwurtic, gegenwartig, heran. — 1193 fg. ein ähnlicher Stein auf Artus' Burg wird im Lanzelet 517f fg. (der Eren stein) und im Wigal.
42, 13 fg. erwähnt; dort steht er bei einer Linde und lässt sich nur von sittenreinen, ehrenfesten Rittern berthtren. — 1199—1200 der Stein warso gesetzt, daß er von der Treppe, den Stufen (der gréde) des Palastes ein wenig abstand; ein wénic úf von der gréde verstehe ich wie ein wénic af héher = etwas weiter zurtek. (Oder hieß es von der erde statt von der gréde?) — 1203 erbeisen, vom Pferde steigen, das Gegentheil von af siene gréde? — 1205 ouch, vgl. zu 2902. — 1205 sá, sogleich. — 1207 einen das rosenphâhen, ihm das Ross abnehmen beim Empfange; vgl. Nibel. ed. Holsm.
965, 3; Kaiserchronik 138, 23. — 1210 mit sühten, mit höfischem Anstande, in ehrerbeitiger Haltung, wie in V. 297—298. — 1211 hérlich, vornehm. — 1213 frouwe riche, mächtige, hohe Frau. —

### des königs artus recht u. yders' ankunft in karadigan. 45

dem got deheiner êren gan. den ich då meine daz bin ich. wider iuch vergahte ich mich. des entwanc mich dehein nôt, wan daz mir'z schalcheit gebôt. 1220 des sol ich iu ze buoze stån: wand' ich dar an gevolget hån tumbes herzen râte. nû riwet ez mich ze spâte. jâ warne ich mich ze unzit, 1225 sam der hase in dem netze lit: des ist mîn riuwe worden breit. ez ist et niwan als man da seit, daz unrehter hôchmuot dem manne lihte schaden tuot. 1230 des han ich mich enstanden nåch grôzen minen schanden und bin's an ein ende komen: wand' er hât mir nâch benomen zuo den érén daz leben. 1235 ich wil mich schüldic ergeben. iu ist von mir geschehen leit. ich bin'z der iu widerreit gester ûf der heide. daz ist mir komen ze leide 1240 daz ich die unzuht vertruoc daz mîn getwerc die maget sluoc. der unfuore umb' den geiselslac hât mich Érec fil de roi Lac

<sup>1216</sup> dem Gott keine Ehre gönnt, zu Theil werden lässt. — 1218 sich vergähen, sich übereilen. — 1219 dzzu zwang mich keine Noth. — 1220 schalcheit, Bosheit; böse, niedrige Gesinnung. — 1223 tumbes vermuthet Haupt für das handschriftliche chumbes; oder hiel es chrumbes — verkehrtes? — 1224 sprise adv. zu dem Adjectivum speat. — 1226 der hase — der hase serwell. Midd. Wörterbuch 1, 3192, 34; Iwein 6347; Unstende 107, 19; Kindh. Seat 22, 38; dasselbe Gleichniss in Maßmann's Denkmallern 81. — 1227 breit, proc. — 1228 es it: nun einmal (2) nicht anders als (nicunt) so wie es im Sprialtwest heißt; vgl. Iwein 5847; et wan Ulrich v. Liecht. 33, 24; oder hieß es es ist ét war? vgl. 1. Büchlein 496. Nach Bartsch: es ist ét e als mans seit. — 1229 enseht, falsch, ungebührlich, übertrieben. — 1231 sich esseißs mätigen, sich etwas im Geiste vergegenwärtigen, einsehen, gewahr versehm. — 1232 und ibm der Sache auf den Grund gelemmen, zur vallen Gewisscheit darüber gelangt. — 1234 näch adv., beinahe. — 1235 suo, anser, mit.——1236 vol. genetic ecol. 37 ergebt inch schudic, gestehtsunes Behald ein; Arisahaber, Fredigtem 2, 28 also solti dich öch schudich vergenserget. — 1238 widterväten, entgegenzeiten, begegnen. — 1343 unfure att., genetice Aufführung, Ungesogenheit. — umb', in Betreff. —

|                 | wol ze búozé gesat,<br>als in mîn wâriu schulde bat.                                                                | 1245 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 32 <sup>f</sup> | er gevalte mich mit siner hant<br>und håt mich, frouwe, her gesant,<br>daz ich der selben schulde                   |      |
|                 | gewinne iuwer hulde<br>und gar in iuwerm dienste stê.<br>dannoch sage ich iu mê:<br>ir'n durft umb' in niht sorgen: | 1250 |
|                 | er kumt iu selbe morgen                                                                                             |      |
|                 | und bringet mit im eine maget<br>daz iu niemán ensaget                                                              | 1255 |
|                 | daz er ie schœner habe gesehen,<br>er'n müeze der warheite jehen.»                                                  | -    |
|                 | Von disen mæren wurden dô                                                                                           |      |
|                 | víl hérzelichen frô                                                                                                 | 1260 |
|                 | Artûs und diu künegîn                                                                                               |      |
|                 | und lobten's unsern trehtin<br>daz im alsô jungen                                                                   |      |
|                 | sô schône was gelungen.                                                                                             |      |
|                 | daz im sîn êrstiu ritterschaft                                                                                      | 1265 |
|                 | mit lobelicher heiles kraft                                                                                         |      |
|                 | iedoch also gar ergie:                                                                                              |      |
|                 | wand' er begundes vor nie.<br>óder éz wære                                                                          |      |
|                 | gár ein nídére.                                                                                                     | 1270 |
|                 | sô truog im dâ niemen haz.                                                                                          | 1210 |
|                 | ez wart nie man geminnet baz                                                                                        |      |
|                 | von einem ingesinde:                                                                                                |      |
|                 | wand' er het ez von kinde                                                                                           |      |
|                 | umbe si gedienet sô daz si des alle wâren frô.                                                                      | 1275 |
|                 | AND DI ACD WILL MOTERT ITA.                                                                                         |      |

<sup>1245</sup> vgl. su 1004. — 1246 wie es meine unleugbare Schuld von ihm erheischte. — 1247 gevellen swv., niederwerfen. — 1249—50 daß ich in Betreff der genannten Schuld von euch Vergebung erhalte. — 1253 dannech, acdann, außerdem noch. — 1253 vgl. Iwein 1210. — 1256—53 daß euch niemand sagen wird, er habe eine schönere gesehen, wofern er die Wahrheit eagen will.

1259 Von diese meren, durch diese Mittheilungen, Nachrichten. — 1265 und lobten, dankten dafür unserm Herrn. — trehfis, Herr, Gett. — 1265 fg. daß seine erste Bitterthat in jeder Beziehung mit einem so glückhehen Erfolge endete, obgleich er eich vorher noch nie darin vernahlt hatte. — 1269—70 es müsste denn durchaus ein Neider gewesen sein; vgl. Lanzelet 1125, 770; Iwein 1896; Gute Frau 1986; Kaiserchronik 13865. — 1273 ingezinde. Hausgenossen., Hausbewohnerschaft. — 1275 er gedienen ambe einen, sich um einem verdient machen.

Ze dem ritter sprach diu künegîn «iwer buoze diu sol ringer sîn danne ir doch gearnet håt. ich wil daz ir hie beståt 1280 und unser ingesinde sit.» daz muos' ouch wesen ane strit. alsô diu rede geschach, der künec zuo den rittern sprach «nû suln wir in ze lône 1285 enphåhen vil schône. wir suln von rehte einem man der ez sô wol gedienen kan aller êren gunnen. er håt es wol begunnen 1290 daz er ze lobenne sol geschehen.» des begunden si do alle jehen.

## V. ABENTEUER,

#### EREC'S LETZTE NACHT IM HAUSE SEINES SCHWÄHERS.

Erec's Sieg erregt allgemeinen Jubel. Imain ladet ihn ein, mit Enitem die Nacht auf Tulmein zu verbringen; aus Rücksicht gegen seinen Wirth schlägt dies Erec aus; so folgt ihm denn Imain mit allen Festgenossen in Coralus' Wohnung und veranstaltet dort auf seine Kosten ein großes Gelage. Am andern Morgen verabschiedet sich Erec mit Eniten und empfängt von einer Verwandten ein kostbares Pferd zum Geschenk; beide eilen um noch an demselben Tage Karadigan zu erreichen.

Dô ez alsô was komen, als ir dâ vor habt vernomen, daz Êrecke sô wol gelanc daz er Ÿdêrs betwanc tif dem hûs ze Tulmein der ie ein warer degen schein,

1295

<sup>1278</sup> ringe, gering, leicht. — 1280 bestån, verbleiben, weilen. — 1282 das musste aber auch ohne Widerrede geschehen. — 1283 alső, nachdem. — 1287 von rehte, nach Gebühr. — 1291 daß es geschehen wird, daß man ihn preist; daß sein Lob nicht ausbleiben kann; Mhd. Wörterbuch 2b, 112b, 46; Krone 29470; Rückert zu Thomasin 57; Erec 2899.

<sup>1298</sup> der stets als ein rechter Kämpfer sich gezeigt hatte. -

| und dô diu frouwe Ênîte             |    |
|-------------------------------------|----|
| behertet wart mit strîte, 130       | 0  |
| sîns gelückes wâren dô              |    |
| víl herzenliche frô                 |    |
| arme unde rîche,                    |    |
| und jahen algeliche,                |    |
| da enwære kein zwivel an, 130       | 5  |
| er'n wære der tiuriste man          |    |
| der ie kæme in daz lant.            |    |
| då enwas nieman ze hant             |    |
| dem sîn sige wære leit:             |    |
| si prîsten sîne manheit:            | 0  |
| ir spil begunden s' mêren           |    |
| dô ze sînen êren.                   |    |
| gróz buhurt huop sich då,           |    |
| unde tanzen anderswâ.               |    |
| in entwâfnt' der herzoge Ŷmâin: 131 | 5  |
| in ir schôz leit' in                |    |
| daz kint frou Ênîte                 |    |
| ze ruowe nâch dem strîte.           |    |
| ir gebærde was vil bliuclîch,       |    |
| einer mägdé gelîch.                 | 0: |
| si gerétte im níht víl mite:        |    |
| wan daz ist ir aller site           |    |
| daz sî zem êrsten schamec sint      |    |
| unde blûc sam diu kint.             |    |
| dar nach ergrifent si den list      | 5  |
| daz si wol wizzen waz in guot ist,  |    |
| und daz in liep wære                |    |

<sup>1300</sup> beherten einen, einen sicher stellen; die Anerkennung seines Werthes wie seiner Ansprüche erzwingen, durchsetzen; mit Bezug auf V. 506-509.—
1303 formelhaft: alle Welt. — 1304 algeliche, alle miteinander, einer wie der andere. — 1306 die Negation ('n) ist hier, in dem von es estet keis swiese abhängigen Satze, nach der Regel gesetzt, obwohl sie in der Hndacht. fehlt; ebenso 2981 (?), Iwein 918, Lanzelet 6418 (?), Gotfr. Trist. 1720 (vgl. Bechstein dazu), 5700, 5778, 14800, 14467 (?), 16139, Leyser's Predd. 69, 38, Heinrichs Trist. 4133, Ebernand 2517 (?); nach niht swiesen Bütchlein II, 253, Gregor 1538, Iwein 7480, Urstende 117, 73, Germania 10, 470, z. 8 von unten. — der tiuriste, der trefflichste, beste. — 1308 ze kant vessen, sur Stelle, anwesend, da sein, wie V. 1647, 2160; Kindheit Jesu 95, 83; Trietza 9937; ahd. as henti pim = prosto sum. — 1313 buhurt sim., ein Turnierspiel, bei welchem die Bitter in geordneten Schaaren aufeinander eindrangen.—1315 venmuthet Bartsch due für der hersoge; vgl. 1906 cans Braudes.—1317-kint, Jangfrau. — 1319 bituclich, schüchtern, verschämt. — 1331 ziem mite raden, mit-timereden, sieh unterhalten. — 1332 zem Fruten; anlangs, von vornherein.—schamec, schämig, verschämt. — 1324 biéc, schüchtern.—1325—27 sind schwerlich echt. Ich vermuthet dar näch und (wenn) grifent in den list, daz si vizzen wol vaz guot ist, lates in liep worre u. s. v. und

daz si nû dunket swære,
unde daz si næmen,
swâ si 's eht bekæmen,
tûsent kus für einen slac
und guote naht für übeln tac.

Dô bat in der herzoge Ímâîn daz er die naht geruochte sin mit im durch alle minne 1335 mit sîner friundinne. und bates ouch den geswien. des begunde im Érec verzien: sus antwurt' er im dô «herre, wie tæte ich danne sô, 1340 solt' ich minen wirt lån der mir vil guotes håt getån? er enphienc mich gester, er und iuwer swester, in grôzer únkünde wol 1345 und sô daz ich ez dienen sol: ich weiz wol, baz enmohter. er gap mir sine tohter. durch daz sô lât ez âne zorn. er'n wirt von mir sô niht verborn. 1350 solt' ich nû von im wenken, sô möht' er wol gedenken, er engulte sîner ármuot,

setze nach 1324 ein Komma. Über an den list grifen = anfangen verständig zu werden vgl. Kaiserchron. 103, 15—24 an die frumchait, an die ubeie grifen; ähnlichen Sinn hat wissen was guot ist, vgl. Gregor 1399 und Walther ed. Lachm. 123, 20. Der Satz das in liep wære ist dann abhängig von V. 1322. — 1330 wo sie dessen nur habhaft werden könnten. — 1331 vgl. Tristan 202.

Tristan 202.

1333 vgl. su 1315. — 1335 durch alle minne ist mit bat zu verbinden:
um all seiner Liebe willen, bei allem was ihm lieb und theuer wäre. —
1337 und bat darum auch seinen Schwager (den Mann seiner Schwester).
1338 sersiem=versien (vgl. Eracl. 291, 3314; Walther 4, 31) mit dat. und
1338 sersiem=versien (vgl. Eracl. 291, 3314; Walther 4, 31) mit dat. und
1349 veinem etwas versagen, abschlagen. — 1340 wie tæte ich danne so,
wie würde ich handeln (würde man das aufnehmen), wenn ich so verfahren wollte? — 1345 in größer unkünde, bei, trotz der großen Unbekanntschaft, obwohl ich ihm ganz unbekannt war. — 1346 ez dienen, es wieder
vergelten, dafür erkenntlich sein. — 1347 baz enmohter, besser vermochte
er mich nicht zu bewirthen. — 1349 låt ez åne zorn, lasst es sein und seid
nicht böse. — 1350 verbern mit acc., einen hintansetzen, unbeachtet lassen.

— 1351 wenken von einem, sich mit einer Seitenbewegung (wanc) von einem
abwenden. — 1355 siner armuot engelten, wegen seiner Armuth büßen,
hintangesetst werden. —

| des er, weizgot, niene tuot. ich sol mit im vil gerne sîn. mîn stæter wille wirt im schîn. und suln wir leben halbez jâr, ich mache in rîche, daz ist wâr, | 1355         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| mir'n gebreste dan des guotes:<br>mir zerinnet niht des muotes<br>ich enbringe in üf die vart<br>daz er nie rîcher wart.»<br>dô sprach der herzoge Ŷmâîn   | 1360         |
| «sît ir mit mir niht wellet sîn,<br>sô sulen wir bî iu bestên,<br>mit iu ze herbergen gên.»<br>des gnâdet' im vil verre                                    | 136 <b>5</b> |
| Éréc der herre,<br>und sîn sweher alsô.<br>űf stúonden sĩ dô.<br>bì handen sĩ sich viengen,<br>ze hérbergén sĩ giengen                                     | 1370         |
| und fuorten frowen Enîten<br>da enzwischen an ir sîten.<br>dô het sî wünnen genuoc,<br>wan sî ûf ir hant truoc<br>den gewûnnen spárwære:                   | 1375         |
| daz was fröudebære.<br>sús häté diu magt<br>sæleclîche bejagt<br>von lobe michel êre:<br>doch fröute sî sich mêre                                          | 1380         |
| von schulden ir lieben man,<br>den si des tages do gewan.<br>Îmâin, den fröuden nie verdrôz,<br>des kurzwîle was vil grôz.                                 | 1385         |

<sup>1354</sup> des er niene tuot — des er niht engittet. — 1355 ich sol, ich werde. — 1359 es wäre denn, daß es mir an Mitteln gebräche. — 1360 fg. an gatem Willen werde ich es nicht fehlen lassen, ihn dahin (so weit) su bringen, daß er so reich und mächtig wird wie noch nie. — 1366 bei euch Quartier nehmen, einkehren; herbergen ist hier und 1372 Plural, wie 253, 1387 und anderwärts. — 1367 genäden mit dat. und gen., einem für etwas danken. — vil verre, gar sehr. — 1369 sweher, Schwiegervater. — 1371 bi handen, bei, mit den Händen. — 1375 wünnen gen. pl., Freuden, abhängig von genuoc. — 1376 das war freudebringend, angenehm. — 1360 bejagen, erwerben, gewinnen. — 1383 ihres lieben Mannes wegen. — 1384 des tages, an jenem Tage. — 1386 kurzwile, kurzewile, Unterhaltung. —

Als im erschein der ander tac. Érec fil de roi Lac 1400 der'n wolde dâ niht langer tweln. sin unmuoze begunder zeln und sprach er müeste rîten und füeren froun Enîten. dô bát ín ir chein, 1405 der herzoge von Tulmein, daz er si müeste vazzen baz: Érec der widerrette daz. golt und silber er im bôt: er sprach des wære im unnôt. 1410 33b beide ros unde gewant, dar zuo beslôz Erec die hant; wan daz er ein phärt nam. daz im ze rîténne gezam, von ir nifteln, einer magt; 1415 díu wás, sô man sagt, mit dem herzogen dâ

1387 schal, Freudenlärm. — 1392 wan = wane ich; vgl. 5236. — 1394 Frau Enitens Vater. — 1395 hätte es (das große Fest) nicht zu Stande bringen, nicht ausrichten können. — 1396 es konnte von niemand anders als vom Herroge ausgehen, geschehen. — 1398 ebene genuoc, weder mehr noch weniger als hinreichend, gerade genug; ebenso in der Kaiserchronik 14908

weniger als hinreichend, gerade genug; ebenso in der Kaiserchronik 14908 (Dismer 456, 17) sie habeten ebene genuoc.

1402 unmuoze sti., Arbeit, Geschäfte, Beschwerde. — zeln, auf-, hersthem, vorrechnen. — 1407 daß er sie dürfte besser kleiden, putzen; ich muos seich darf, mich licet. — 1408 er ser der herzoge, im folgenden Vorse ser Brec; ein und dasselbe Pronomen von verschiedenen Personen schnell macheinander gebraucht findet sich öfter bei Hartmann; vgl. z. B. 1186—86. — 1410 mir ist des unnöt, mir ist das nicht nöthig, ich bedarf dessen micht. — 1412 dagegen verschloß er seine Hand, das weigerte er sich answehmen. — 1414 gesemen stv., bequem sein, passend scheinen. — 1417 mit, bet, im Hause des, wie 1336 und 1356. —

| unde sîn niftel nâ. vil güetlîche sî in's bat alsô lange unz ûf die stat daz er ez von ir enphie. und wizzet wol daz vordes nie in der werlde kein man schœner phärt mê gewan. | 1420 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ez was ze michel noch ze kranc,                                                                                                                                                | 1425 |
| sin varwe rehte harmblanc,                                                                                                                                                     | 1120 |
| sîn man tief unde breit:                                                                                                                                                       |      |
| [als uns diu âventiure seit]                                                                                                                                                   |      |
| mit ganzem gebeine,                                                                                                                                                            |      |
| ze grôz noch ze kleine:                                                                                                                                                        | 1430 |
| sîn houbt truog ez ze rehte hô:                                                                                                                                                |      |
| ez was senfte unde frô,                                                                                                                                                        |      |
| mít lángen siten:                                                                                                                                                              |      |
| man moht' ez vil gerîten:                                                                                                                                                      |      |
| rükke und fuoz guot genuoc:                                                                                                                                                    | 1435 |
| hei wie rehte sanfte ez truoc!                                                                                                                                                 |      |
| ez gienc vil drâte über velt                                                                                                                                                   |      |
| schône, sam ein scheft, enzelt:                                                                                                                                                |      |
| dar zuo und ez sanfte gie,<br>sô gestrûchet' ez doch nie.                                                                                                                      | 1440 |
| der satel was alsam,                                                                                                                                                           | 1440 |
| daz er dem pfärde wol gezam:                                                                                                                                                   |      |
| daz gesmide, sam ez solde,                                                                                                                                                     |      |
| vón rőtem gólde.                                                                                                                                                               | •    |
| waz sol des langiu mære                                                                                                                                                        | 1445 |
| wie daz geworht wære?                                                                                                                                                          |      |
| <del>-</del> .                                                                                                                                                                 |      |

<sup>1418</sup> niftel, Nichte, Geschwisterkind, nahe Verwandte überhaupt. — nå, nahe verwandt; vgl. 9716. — 1420 uns üf die stat das, bis dahin daß, bis. — 1425 es war weder zu stark (dick) noch zu schwach (mager). — 1426 harmblane, so weiß wie Hermelin (harm). — 1427 man stf., Mähne. — tief, sweitherabhängend». — 1428 Bartsch vermuthet hier eine Zeile mit dem Reimwort bereit wie 1720. — 1429 dazu waren seine Beine vollkommen, makelos; vgl. V. 7355—56. — 1433 vgl. Flore 6905 mit siner langen siten = mit einer schlanken Taille (von einer Frau gesagt). — 1434 vil, oft und lange; Pfeiffer vermuthet dafür vol = bequem. — 1437 dräte adv., rasch. — 1438 schöne adv., ruhig, gelassen. — schef stn., Schiff; sieh Germania 9, 325 und Enenkel S. 152 er reit ein ros als ein kiel. — enzelt, im Pass, in ruhigem Schritt. — 1439 dar zuo unde, dazu daß, anßerdem daß. — 1440 gestrüchen, straucheln, schwanken. — 1441 alsam, ebenso (bequem und brauchbar wie das Pferd selber); Müller vermuthet nach 1440 eine Lücke. 1443 gesmide stn., Geschmeide, metallene Stücke, Schmucksachen am Reitzeug. — soln, gebühren, sich gehören. — 1445 was bedarf man darüber noch langer Bede? wozu soll man davon noch weitläufig reden? mære ist Neutr. und Pl. — 1446 geworht von würken v. anom. —

des muoz ich iuch vil verdagen: wan solt' ich ez iu allez sagen. sô wurde der rede ze vil. den lop ich iu enden wil 1450 mit vil kurzen worten: darmgürtel wåren borten.

Als ez im gezogen wart, diu reise wart niht mêre gespart. diu frouwe Enite urloup nam, 1455 als einem kinde wol gezam, vil heize weinende. ze rîten in ellende von ir lieben muoter. diu sprach «richer got vil guoter 1460 du gernoche mînes kindes phlegen!» mit triuwen langer wart der segen. nu errähté daz scheiden manegen trahen in beiden únde dár zúo ir váter. 1465 únséren hérren bater daz er ir müeste walten. Êrec sagte dem alten, swenn' im sin bote kæme, swaz er von dem vernæme, 1470 daz er dar nåch tæte: wand' er den willen hæte ze tuone siner armuot buoz. dô neig er im an den fuoz und was des gedingen frô. 1475 urloup nâmen sî dô von allem dem gesinde då unde schieden sich så unde riten von dan. Êrec wolde nieman 1480 mit im von stat riten lån:

<sup>1447</sup> verdagen, verschweigen. - 1452 borte swm., Band aus Seide und

Goldfäden gewürkt.

1458 siehen, vorführen. — 1458 eilende stn., anderes, fremdes Land. —
1459 bei, infolge der breuen Anhänglichkeit ward der Abschiedssegen verEngert; vgl. 9986. — 1463 errecken, hervortreiben, erregen; Graff 2, 367.—
1464 trahen stm., Thräne. — 1467 vgl. su 1407. — 1473 seiner Armuth abhelfen. -

mit heile bat er s' då bestån. alsô sî dô beide kômen ûf die heide, Éréc begunde schouwen 1485 sine júncfróuwen. ouch sach sî vil dicke an blíuclíchén ir man. dô wehselten s' vil dicke die friuntlichen blicke. 1490 ir herze wart der minne vol: si gevielen beide ein ander wol unde ie baz unde baz. 33° dâhe vant nît noch haz ze blîbenne dehein vaz: 1495 triuwe und stæte si besaz. nû riten sî vil drâte: wand' er gelobt håte ze komenne an dem selben tage.

# VI. ABENTEUER,

#### ENITENS EMPFANG AN ARTUS' HOFE.

Erec und Enite werden von Artus und seinen Rittern feierlich eingeholt. Ginover kleidet dann Eniten standesgemäß und führt sie den Rittern der Tafelrunde vor, welche ihre Schönheit bewundern. Artus nimmt von ihr als der Schönsten den Kuss, zu dem er nach Erlegung des Hirsches berechtigt war. Inzwischen gedenkt Erec auch seines verarmten Schwiegervaters und bringt ihn wieder zu Reichthum und Ehren.

> Nåch der küneginne sage sô wisten die guoten knehte alle vil rehte der zît wenne er solde komen:

1500

<sup>1432</sup> er bat sie, indem er ihnen Gottes Segen wünschte (mit heile, unter Gottes Segen), zu Hause zu bleiben. — 1438 bituclichen adv., vgl. 1319. — 1493 und immer mehr und mehr, je länger je mehr. — 1494—95 da fand weder Neid noch Haß zum Bleiben eine Stätte, einen Baum (vaz, Behälter).

<sup>1500</sup> Hier nimmt der Dichter den V. 1192 abgebrochenen Theil der Erzählung wieder auf. — 1501 die knakte, vgl. zu 16; bei Christian von Trois 1520 bons chevaliers. — 1503 der sit wenne, um die Zeit wann; der Genitiv von wenne abhängig? vgl. übrigens 1134. —

| ouch hâten sî ez vernomen                           |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| von dem ritter der då kam.                          | 1505 |
|                                                     | 1909 |
| an dem er den sige nam.<br>diu ros wâren in bereit. |      |
|                                                     |      |
| do genôz er sîner frümekeit.                        |      |
| mit dem künege Artüse                               |      |
| riten von dem hûse                                  | 1510 |
| Gâwein und Persevaus                                | •    |
| und ein herre genant alsus,                         |      |
| der künec Yels von Gâlôes,                          |      |
| und Tórs fíl roi Árés,                              |      |
| Lucâns der schenke in sîner schar,                  | 1515 |
| dar zuo diu massenie gar,                           |      |
| daz s' in emphiengen alle                           |      |
| mit ritterlîchem schalle,                           |      |
| geselleclichen unde wol,                            |      |
| als man lieben friunt sol                           | 1520 |
| der verlorner funden ist.                           |      |
| gegen im was zer selben frist                       |      |
| über den hof gegangen,                              |      |
| daz er wurde enphangen,                             |      |
| min frouwe diu künegin.                             | 1525 |
| sî hiez in willekomen sîn:                          |      |
| sîner âventiure was sî frô.                         |      |
| die frowen Enîten nam sî dô,                        |      |
| sî sprach «frou maget wol getân,                    |      |
| dirre kleider sult ir wandel hân.»                  | 1530 |
|                                                     |      |
| NA fuerte et din riche                              |      |

Nû fuorte sî diu rîche
in ir heimlîche.
dâ was ir ein bat bereit,
und wart nâch ir arbeit
gebadet vaste schône.
1535
diu frouwe mit der krône,
ir lieben gast sî kleite:

anderes vertauschen.
1539 keimliche, heimeliche stf., Geheimzimmer, Ankleidezimmer, cabiset. — 1586 = 5706. —

<sup>1515</sup> vgl. die Verse 1907 u. 1968; die Handschrift list: Lucans der schenk schein in der schar; Christian v. Troies 1519 Lucans i fu li botailliers. — 1516 massente, Hausgenossenschaft, Gefolge, gesinde. — 1519 geselleclichen adv., freundschaftlich. — 1520 = Gute Frau 1204. — 1521 der, nachdem er værloren war, wiedergefunden ist; vgl. zu 314 u. 144. — 1527 åventiure, Heldenthaf, Erlebniss. — 1530 wandet hån eines d., ein Ding gegen ein anderes vertauschen.

wan dâ was bereite víl ríchéz gewant. si nâte selbe mit ir hant 1540 in ein hemde dez magedin: daz was wîz sîdîn. daz hemde sî bedahte. daz man ez loben mahte, mit einem rocke wol gesniten 1545 nach kärlingischen siten, weder ze enge noch ze wit: der was ein grüener samit mit spannebreiter liste. då sî s' in brîste 1550 mit gespunnem golde beidenthalp sô man solde von ietwederre hende an der siten ende. ouch wart der frowen Eniten 1555 gegurt umbir siten ein rieme von Yberne: den tragent die frouwen gerne. für ir brust wart geleit ein haftel wol hende breit: 1560 daz was ein gelpfer rubin: doch überwant im sinen schin diu maget vil begarwe mit ir liehten varwe. der roc was bevangen 1565 mit eime mantel langen der im ze mâze mohte sîn. daz geville härmîn,

<sup>1538</sup> bereite, zur Hand, vorräthig. — 1540 nåte præt. von næjen, nähen. — 1544 mahte præt. zu ich mac, konnte, durste. — 1546 kärlingisch, in Kärlingen gebräuchlich, französisch; Atthis und Prophilias S. 113 ein roc genitin näch den französischn sitin, weder zu lann noch zu kurt und S. 104—105; Lanselet 5804; Parsival 778, 18. — 1549 liste stf., Saum. — 1550 in brisen, einschnüren. — 1551 mit Goldfaden. — 1552 só man solde, wis sich's gehörte. — 1553—54 das Einschnüren in den grünen Sammt fand auf beiden Soiten (beidenthalp) statt, sodaß die Naht mit dem goldenen Schnürenbesatz von den Händen an bis zu den Seiten hinsbreichte; vgl. V. 8248; Engelhard 2042 mit golde zuo den siten gebriset was ir lip daris.—1557 kostbare Gürtel, Borten, Schnüre ließ das Mittelalter aus Irland kommen, vgl. Haupt zu Neidh. S. 125. — 1559 geleit, gelegt. — 1560 kärte sin., Heftel, Spange, Agrasse. — 1561 das bestand aus einem glänsenden Bukin.—1563 vit begarwe, ganz und gar. — 1565 bezähen stv., umschließen, umsesen. — 1567 im ze mäse, seiner Größe entsprechend, zu ihm passend. —

daz dach ein richer sigelât. disiu küneclîche wât 1570 was gezobelt ûf die hant. ein borte ir har zesamhe bant: dér wás ze mâze breit, kriuzwîs über daz houbt geleit. sô guot was des schapels schîn, 1575 ez'n moht' von borten bezzer sîn. ir kleit was rich, si selbe guot.

33d Nu bedáht' diu frouwe Armuot von grőzer scháme daz hóubet: wan si was beroubet 1580 ir stat vil friuntlichen: si muoste danne entwichen: vón ir hűsé sî flôch: Rîchéit sich in ir gesæze zôch. alsô scheene schein diu maget 1585 in swachen kleidern, sô man saget, daz si in sô rîcher wât nû volle wol ze lobe stât. vil gerne ich si wolde loben als ich solde: 1590 nû bin ich niht sô wîser man mir n gebreste dar an. solch sin ist mir unkunt. ouch hât sich sô manec munt in wibes lobe geflizzen, 1595 daz ich niht möhte wizzen welhen lop ich ir vunde, éz ensî vor dirre stunde

<sup>1569</sup> dach sin., Überzug. — sigeiât, golddurchwürktes Seidenzeug. —
1571 war mit Zobelpels verbrämt nach der Hand zu. — 1573 der hatte die
gahörige Breite. — 1575 des schapels schin, der Glanz des Haarbandes, des
Haarschmuckes; vielleicht ist das schapellekin zu lesen?
1578 Vgl. Pass. K. 521, 93 und Eracl. 494 fg. — 1579 von, aus. —
1581 stat st., Sitz, Wohnsitz. — Statt friuntlichen hieß es vielleicht
riuseckehen, auf eine für sie schmerzliche Weise, zu ihrem Leidwesen. —
1582 dasse, von dannen. — 1584 Wohlhabenheit nahm ihren Platz ein;
Pfeiffer, Forsch. und Kritik, S. 57, 19 frő Ére sich wider inz geséze söch;
vgl. Krone 11546. — 1586 swach, ärmlich, dürftig. — 1588 volle adv.,
in vollem Maße, vollkommen. — ze lobe stán, lobenswerth erscheinen;
vgl. zu 647. — 1592 daß es mir nicht (=quin) daran fehlen sollte; ich bin
nicht geschickt genug um sie nach Gebühr zu loben. — 1595 sich füzen in
sten., sich Mühe geben in einer Sache, seine Kunst darin zeigen. —
1596 es essi; hier hat die Negation denselben Sinn wie in 1592. —

|   | baz gesprochen wiben. si muoz von mir beliben ungelobet nâch ir rehte: wan des gebrist mir tumben knehte. doch beschéidich'z so ich beste kan, | 1600  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | alsô ich'z vernomen hân<br>sô was ûzer strîte                                                                                                  | 1605  |
|   | diu frouwe Ênîte                                                                                                                               |       |
| • | diu aller schénéste maget                                                                                                                      |       |
|   | díu íe, sô man saget,                                                                                                                          |       |
|   | in des küneges hof kam.                                                                                                                        |       |
| ~ | Div lettraciona et nom                                                                                                                         | 1610  |
|   | Diu küneginne sî nam<br>friuntlîchen bî ir hant                                                                                                | 1010  |
|   | und gienc då si den künec vant                                                                                                                 | •     |
|   | sitzén nâch sîme rehte                                                                                                                         |       |
|   | mit manegem guoten knehte                                                                                                                      |       |
|   | då ze der tavelrunde.                                                                                                                          | 1615  |
|   | die ze der selben stunde                                                                                                                       | 10,10 |
|   | då gesåzen oder sit,                                                                                                                           |       |
|   | dér het einer âne strit                                                                                                                        |       |
|   | an lobe den béstén gewin:                                                                                                                      |       |
|   | des jâhen se alle under in.                                                                                                                    | 1620  |
|   | wande er nâch sage nie                                                                                                                         |       |
|   | deheine lôsheit begie,                                                                                                                         |       |
|   | unde tugent sô manecvalt                                                                                                                       |       |
|   | daz man in nóch zalt                                                                                                                           |       |
|   | ze einem dem tiuristen man                                                                                                                     | 1625  |
|   | der ie stat dâ gewan:                                                                                                                          |       |
|   | des heter zem sedel guot reht,                                                                                                                 |       |
|   | Gawein der guote kneht:                                                                                                                        |       |
|   | dâ bî Êrec fil de roi Lac,                                                                                                                     |       |

<sup>1599</sup> bas sprechen einem, einen besser loben. — 1602 denn dazu habe ich als unerfahrener Mann kein Geschick. — 1603 doch will ich davon berichten so gut, als ich nur kann. — 1604—9 hierauf bezieht sich der Dichter des Wigal. 163, 5 fg. der herre Hartman giht, Das wære gar ås dem strite, Ez'n wære frou Enite ze Karidöi diu sehænste maget, Als im sis meister het yesaget. — 1605 üzer strite, unstreitig, unbestritten.

1615 an der Tafelrunde des Königs Artus zu sitzen. — 1616 fg. von denen, die damals oder später hier saßen, hatte éiner unstreitig das höchste Lob erworben; dieser Eine, Gawein, auch V. 2758 als der beste von allen gepriesen; vgl. Parsival 301, 7. — 1621 nåch sage, wie man sagt. — 1622 törkeit, Leichtfertigkeit, Unsittlichkeit. — 1623 unde, wohl aber, dagegen. — 1624 fg. daß man ihn noch schätzt als einen der trefflichsten Männer, die jemals hier Platz gewannen. — 1627 sedel, Sessel, Sitz. —

|     | and Tourslet and Aules             | 1000          |
|-----|------------------------------------|---------------|
|     | und Lanzelot von Arlac,            | 1630          |
|     | und Gornemanz von Grôharz,         |               |
|     | und li bels Côharz,                |               |
|     | unde Lays hardiz,                  |               |
|     | unde Meljanz von Liz,              | 4007          |
|     | und Maldwiz li sages,              | 1635          |
|     | und der wilde Dodines,             |               |
|     | und der guote Gandelus,            |               |
|     | bi dem saz Esus,                   |               |
|     | dar nâch der ritter Briên,         |               |
|     | und Ywein fil li roi Vriên,        | 16 <b>4</b> 0 |
|     | und zuo allen êren snel            |               |
|     | Ywein von Lônel:                   |               |
|     | ouch saz ir dâ mêre,               |               |
|     | Ìwein von Lafultêre,               |               |
|     | und Onam von Galiot,               | 1645          |
|     | und Gasosin von Strangot:          |               |
|     | óuch sáz dâ ze hant                |               |
|     | der mit dem guldin'n bogen genant, |               |
|     | Tristram unde Gârel,               |               |
|     | Bliobleherin und Titurel,          | 1650          |
|     | Garedeas von Brebas,               |               |
|     | Gues von Strauz und Baulas,        |               |
|     | Gaueros von Rabedic,               |               |
|     | und des küneges sun von Ganedic,   |               |
|     | Lis von quinte carous,             | 1655          |
|     | Isdex von mun dolerous,            |               |
|     | Îthêr von Gaherîez,                |               |
|     | Maunis und der kal Galez,          |               |
|     | Gran Godoans und Gareles,          |               |
|     | und Tors fil roi Ares              | 1660          |
|     | Galagaundris und Gâlôes.           | 1000          |
|     | und fil Dou Giloles,               |               |
| 330 |                                    |               |
| 33° | Segremors und Prauerâûs,           |               |
|     | 0 /                                | 1665          |
|     | Blerios und Garredomechschin,      | 1000          |
|     | Los und Troy marlomechschin,       |               |
|     | Brien lingo mathel,                |               |
|     | und Equinot fil cont von Haterel,  |               |
|     | Lernfras fil Gain,                 |               |

<sup>1641</sup> snel, entschlossen, kampfbereit, herzhaft. — 1647 se hant, gegenwirtig, anwesend, sieh su 1308. —

und Henec suctellois fil Gawin, Le und Gahillet, von Hoscurast Maneset, und Gatuain Batewain fil roy Cabacflir,

Galopamur, daz ist wâr, fil Ysabon und Schonebar. Lanfal unde Brantrivier, Manviljôt von Katelange und Barcinier, der getriwe Gothardelen, Gangier von Neranden, unde Scos der bruoder sin, der küene Lespin, und Machmerit Parcefal von Glois, und Seckmur von Rois, Inpripalenôt und Estravagaot. Pehpimerôt und Lamendragot, Oruogodelet. und Affibla delet, Arderoch Amander, und Ganatulander, Lermebion von Jarbes. fil Murdefemius a quater barbes. nû hân ich iu genennet gar die tugenthaften schar. ir was nâch der rehten zal vierzic und hundert über al.

Nû fuorte sî diu künegîn gegen der menigîn. der wunsch was an ir garwe. als der rôsen varwe under liljen wize güzze, unde daz zesamne flüzze, und daz der munt begarwe

<sup>1673</sup> zu diesem Verse fehlt die entsprechende Reimzeile. — 1695 n rehten zal, nach richtiger Zählung? nach dem wahren, glaubhaft richte? — 1696 über al, im Ganzen.

<sup>1698</sup> menigis stf., alemannische Form für menigi, menige, Schaar, Versammlung. — 1699 der wunsch, Inbegriff des Vollkomme heit oder Schönheit. — garwe adv., gänzl jeder Beziehung. — 1700 als der, wie wenn man. — 1701 wise stf. Farbe, auch Schminke; vgl. Haupt's Zeitschrift 2, 172 ex intermist rubedine cum roseali maxillæ forte nitent. — 1703 und daz, und wie der Ausdruck ist stellvertretend für das im Anfang der Periode geb

|   | wære von rôsen varwe,            |      |
|---|----------------------------------|------|
|   | dem gelichte sich ir lip.        | 1705 |
|   | man gesách nie ritterlîcher wîp. |      |
|   | alsô sì dô under die             | •    |
|   | von êrste zuo der tür in gie     |      |
|   | und sî sítzén gesach,            |      |
|   | schame tet ir ungemach.          | 1710 |
|   | diu rôsen varwe ir entweich,     |      |
|   | nű rốt und danne bleich          |      |
|   | wart sî dô vil dicke             |      |
|   | von dem aneblicke,               |      |
|   | ze glicher wise als ich iu sage: | 1715 |
|   | als diu sunne in liehtem tage    |      |
|   | ir schin vil vollecliche hat,    |      |
|   | und gåhes då für gåt             |      |
|   | ein wolken dünne und niht breit, |      |
|   | sô ist ir schîn niht sô bereit   | 1720 |
|   | alse man in vór sach:            |      |
|   | sus leit kurzen ungemach         | •    |
|   | diu juncfrouwe Ênîte             |      |
|   | von schame unlange zite.         |      |
| ١ | dô si zer tür in gie,            | 1725 |
|   | ir scheenez antlutze gevie       |      |
|   | der wünneclichen varwe mê        |      |
|   | und wart scheener danne ê:       |      |
|   | hei wie wol ez ir gezam!         |      |
|   | dô ir varwe wandel nam,          | 1730 |
|   | von grôzer schame daz geschach:  |      |
|   | wan sî níe mế gesach             |      |
|   | sitzen samt sô manegen helt      |      |
|   | von ganzen tugenden uz erwelt.   |      |
|   | dô diu maget in gie,             | 1735 |
|   | von ir scheene erschräken die    |      |
|   | zuo der tavelrunde såzen         |      |
|   | sô daz si ir sélbér vergåzen     |      |
|   | und kaphtén die maget an.        |      |
|   | - ~                              |      |

<sup>1,</sup> vgl. Hildebrand zum Sachsenspiegel ed. Weiske, S. 133. — 1705 dem ich sie; ir lip ist häufige Umschreibung für sie. — 1706 ritterfäck, vorhm, edel, stattlich. — 1715 ze glicher wise, in gleicher Weise, ebenso. — 18 und mit einem Male davortritt. — 1720 berset, vollständig, vollkomm. — 1726 gerähen, erhalten, bekommen. — 1727 mé, mehr; mit dammitiv verbunden. — 1730 wandet nemen, sich verwandeln. — 1732 sie eh nie. — 1733 sant, beisammen. — 1734 durch vollkommene Tages sgeseichnet. — 1739 an kaphen, angaffen. —

33f

| dã enwas dehein man, er'n begúnde ir zer schænsten jehen die er ie hæte gesehen. der künec gegen ir gie: bi der hant er sî vie, die frouwen Enîten, und sazte s' an sîn sîten, unde anderhalp sîn | 17 <b>4</b> 0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| die tugenthaften künegin.                                                                                                                                                                         |               |
| Nu gedühte ouch den künec zit<br>daz er den ritterlichen strit<br>zehant enden wolde.<br>ir wizzet daz er solde                                                                                   | 1750          |
| sĩn réht hấn genomen<br>(daz habt ir ế wól vernomen),<br>von diu daz im'z sô wol ergie<br>daz er den wîzen hirz gevie,<br>diu mit glîchem mære                                                    | 1755          |
| durch die künegîn erbiten.<br>nune wart niht då wider gestriten,                                                                                                                                  | 1760          |
| sine wær' diu scheeniste da<br>und über die werlt ouch anderswa.<br>wande ich sage iu rehte wie<br>ir scheene für die andern gie.<br>als ob an einer vinstern naht                                | 1765          |
| die sterne wæren unverdaht,<br>daz man si möhte wol gesehen,<br>sô müeste man von schulden jehen<br>si wæren wol genæme<br>ob in niht schæners kæme.                                              | 1770          |

1741 der sie nicht für die schönste erklärt hätte. — 1747 anderhalp sis, an die andere Seite von sich.

an die andere Seite von sich.

1755 von diu das, darum daß. — 1757—59 daß er diejenige, welche einstimmig, allgemein (mit güchem mære, wenn nicht mit ellichem mære) für die schönste galt, an den Mund küsste. — 1761 erbiten mit dem Genitiv, auf etwas warten. — 1762 fg. nun ward nicht geleugnet, sie wäre hier wie anderwärts die allerschönste; über die werlt, so weit die Welt reicht, unter allen Leuten. — 1766 für einen gän, einen übertreffen. Über die folgenden Gleichnisse vgl. Walther von Rheinau 24, 4 fg., der ähnlich die Maria schildert. — 1768 unverdaht, unbedeckt. — 1770 von schulden, mit Becht. — 1711 genæme, gern gesehen, angenehm, schön. —

| und sô den månen sin zit      |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| in der naht her für git,      |                                              |
| sô hật mạn die wol getânen    | 1775                                         |
| ze nihte bî dem mânen:        | Married St. Wast of Marriage / Table Married |
| si duhten lobebære,           |                                              |
| ob der måne niene wære        |                                              |
| und ob er s' niht enlaste     |                                              |
| mit sînem liehten glaste.     | 1780                                         |
| sus verswachte ir varwe       |                                              |
| die frouwen al begarwe.       |                                              |
| ouch vuor der künec ungebeit  |                                              |
| ze behalten sine gewonheit,   |                                              |
| als im sî sîn vater liez      | 1785                                         |
| (sîn vater Utpandragôn hiez), |                                              |
| daz er den kús næme dâ        |                                              |
| unde ouch niender anderswâ    |                                              |
| wan swa es die guoten knehte  |                                              |
| gejãhén ze rehte.             | 1790                                         |
| űf stúont der künec då:       |                                              |
| sîn réht nam er sâ            |                                              |
| von sines neven friundin.     |                                              |
| daz moht' wol âne haz sîn:    |                                              |
| wand' Érec was sîn künne.     | 1795                                         |
|                               |                                              |
| Nû huop sich michel wünne     |                                              |
| ûf dem hûs ze Karadigân.      |                                              |
| daz was ze líebé getân        |                                              |
| im und siner friundin.        |                                              |
| wå möhte græzer fröude sin    | 1800                                         |
| dan man då hete ze aller zît? |                                              |
| sî vlizzen sich widerstrît,   |                                              |
|                               |                                              |

<sup>1773</sup> måne swm., Mond. — 1774 git = gibet; her für git, hervorgehen lässt. — 1775—76 so hält man die schönen (Sterne) für nichts werth im Vergleich zum Monde. — 1779 laste præt. von leschen, löschen, verdunkeln; vgl. Weinhold, Alem. Gramm. S. 156 über Vereinfachung des sch. zu. s.— 1818 verswachen oder verswechen, herabestzen, in Schatten stellen (durch Überstrahlen). — 1783 varn, handeln; sich anschicken. — ungebeit (Participlum von beiten = biten låzen, zwingen, nöthigen; vgl. Graff 3, 65; Lachmann zu Walther 33, 2; Hohes Lide dd. J. Haupt 114, 13) = ungenöthigt, ungesäumt. — 1785 liez, hinterließ. — 1790 vgl. zu 1114. — gejehen, sagen, bekennen. — 1793 neve, Vetter. — 1795 künne stn., die Verwandtschaft, der Verwandte.

1802 widerstrit (= enwiderstrit), certatim, in oder um die Wette. —
1802—4 sich vitzen ze einem d., sich einer Sache besleißigen: alle Anwesenden suchten in Außerungen des Frohsinns einer dem andern es zuvorzu-

thun. -

alle die da waren, ze frælichen gebåren. do gedäht' der tugentriche Érec vil ritterlîche an sines swehers armuot unde santim scheenez guot bi sînen boten in sîn hûs, daz gáp im der künec Artús: zwêne soumære, der bürde was vil swære: sî truogen silber unde golt (wande er was der tohter holt), daz er sich schone kleite und er sich wol bereite ze varne in sînes vater lant: daz was Destregales genant. bî sînen boten bater den künec Lac sînen vater daz er sînen sweher alten zweier hiuser lieze walten. diu er im benande in sînem lande, und daz sî wærn sîn eigen. mit námen begúnder s' zeigen. Montrevel und Roadân. daz was álléz getân. als er diu hiuser zuo im nan 34ª dố wárt der edel man ergetzet swaz im ie gewar: unnôtic wart er gar. man tet in alsô rîche daz er sich hérlîche mit in bejagen mohte, als sînem adel tohte.

<sup>1804</sup> gebäre stf., Geberde, Benehmen, Äußerung. — 1809 bi, durc telst. — 1811 soumære stm., Saumthier, Packpferd (soum stm., (Last). — 1823 benennen, bestimmen, anweisen. — 1829 zwo im mer sich nehmen; über die alemannische Wandelung des auslautenden sieh Weinhold 1, 1. §. 203; Reinmar 160, 4 man: nan. — 1831 ergetze schädigen. — gewerren, im Wege stehen, bekümmern, von Nachthe — 1832 unnötic, der Noth enthoben, wohlhabend. — 1834 hértiche av vornehme Weise, standesgemäß. — 1835 sich bejagen mit, seinen I unterhalt erwerben, leben von.

### VII. ABENTEUER,

### EREC'S UND ENITENS BEILAGER.

Erec sehnt sich nach Vereinigung mit Eniten. Artus veranstaltet ihm zu Ehren eine große Hochzeit und ladet dazu eine Menge Gäste nach Karadigan. Grafen und Fürsten ziehen schaarenweise dahin; sie prangen in den verschiedensten Trachten und ergetzen sich unterwegs theilweise an der Vogelbeize. Ein Bischof vermählt Erec mit Eniten. Für die Bewirthung wie für die Unterhaltung der Gäste hat der freigebige Artus glänzend gesorgt; auch das niedere Volk und die Fahrendan, werden reichlich bedacht. Bevor die Gäste scheiden, verabredet man, zu Ehren Erec's sich nach drei Wochen zu einem Turnier zu versammeln.

Nû grîfen wider an die vart då der rede begunnen wart. dô Êrec hin ze hove kam und der künec.sin reht genam, 1840 diu frouwe Enîte reizte daz, diu dort als ein engel saz. mit scheene und ouch mit güete. daz Érec'sin gemüete vil herzelîchen nâch ir ranc. 1845 der tage dûhte in ze lanc, daz er ze langern zîten ir minne solde bîten danne unz an die næhsten naht. óuch truoc sĩ ím bedaht 1850 einen willen dem gelich daz daz wære wætlich, und het ez nieman gesehen, daz då wæré geschehen ein vil friuntlichez spil. 1855 zwâre ich iu daz sagen wil,

<sup>1837</sup> grifen conj. præs., wir wollen greifen, uns wenden, zurücklahren. — an die vart, auf die Fährte, dorthin. — 1841 reiste das, reizte
dam. — 1844 — 45 sin gemüete ringen kann, falls der Text richtig ist, bedenten: sein Hers, sich abquälen (fast wie sinen lip, sinen muot arbeiten;
vgl. Buother 3824, 3831 die hende wringen, und Parzival 113, 23?); Pfeiffer
vermuthet: daz Ereckes gemüete vil u. s. w. — 1846 die Zeit dauerte ihm
rg lange; der Genitiv wie wenn stunde: der tage in belangete; vgl. Nibel.
285, 2. — 1847—48 daß er länger auf den Genuß ihrer Liebe warten sollte.
1850 bedaht, verdeckt, verhohlen. — 1852 wætisch, annehmbar, wahrscheinlich, leicht möglich. — 1855 spit, Beilager, Umarmung. —

|          | då was der minne gewin. diu Minne richsent' under in und fuogte in grôzen ungemach. dô einz daz ander an sach, sô was in beiden niht baz dann' einem habach, der im sin maz von geschihten ze ougen bringet, sô in der hunger twinget: | 1860 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|          | und als ez im gezeiget wirt,                                                                                                                                                                                                           | 1865 |
| <b>→</b> | swaz er's dâ fûr mêre enbirt,                                                                                                                                                                                                          |      |
|          | då von muoz im wirs geschehen<br>danne ob er's niht hete gesehen.                                                                                                                                                                      |      |
|          | alsô tet in daz bîten wê                                                                                                                                                                                                               |      |
|          | ze dér mâze und dannoch mê.                                                                                                                                                                                                            | 1870 |
|          | ir beider gedanc stuont also                                                                                                                                                                                                           |      |
|          | «jane wirde ich nimmer fro,                                                                                                                                                                                                            |      |
|          | ich'n gelige dir noch bi                                                                                                                                                                                                               |      |
|          | zwő náht óder dri.»                                                                                                                                                                                                                    |      |
|          | ez gértén ir sinne                                                                                                                                                                                                                     | 1875 |
|          | ándérre minne                                                                                                                                                                                                                          |      |
|          | danne und si gemäzet sint.<br>also då ein sunder kint                                                                                                                                                                                  |      |
|          | sich nach siner muoter sent                                                                                                                                                                                                            |      |
|          | diu ez guotes hât gewent,                                                                                                                                                                                                              | 1880 |
| ۲.       | sô sị im ir gruoz bediutet                                                                                                                                                                                                             | 1000 |
|          | und im die hende biutet,                                                                                                                                                                                                               |      |
|          | von diu daz im leit geschiht:                                                                                                                                                                                                          |      |
|          | untiurre gerten si des niht                                                                                                                                                                                                            |      |
|          | des si doch gewunnen sit.                                                                                                                                                                                                              | 1885 |

<sup>1857</sup> da hatte die Minne gewonnen, gesiegt; St. Ulrich's Leben S. XII, 114; nach Lachmann's Vermuthung: das was der minne ungewin, das war der Minne Nachtheil, Leid. — 1858 richsenen, herrschen. — 1862 habech stm., Habicht. — der, wenn jemand. — mas stn., Speise, Futter. — 1863 son geschihlen, durch zufällige Umstände, zufälligerweise; so auch 2651, 6132, 8715 nach der Überlieferung; sonst oon geschihle: ihte 5810; doch im Lansel. von geschihlen: berihlen 5125 und im Flore 2970: rihlen neben von geschikle: gerihte; vgl. Mhd. Wörterbuch IT<sup>0</sup>, 116<sup>5</sup>, 16. — 1865 svaz adv. 200., wie immer: wie er es auch sonst (in Vergleich mit diesem Falle) länger entbehren mag; mag er auch sonst (in Vergleich mit diesem Falle) länger entbehren mag; mag er auch sonst mehr entbehren. — 1867 dadurch man für nin eine größere Pein entstehen; wirz, übeler, schlimmer. — 1870 se der mäse, in dem angegebenen Maße, in dieser Weise. — 1872 wirde ich, werde ich. — 1873 es sei denn daß ich dir noch beiwohne. — 1877 «ak wie sie jetzt beschränkt sinde, Lachmann; oder bedeutet es: als wie sie vægleichsweise von mir dargestellt sind? so steht gemäsen 2819 u. 7663, stricker? Karl 3988, Litanei 600. — 1878 sunder adj., abgesondert, getrennt; vgl. Ulr. v. Liechtenst. 149, 7 wie si min herse meinet und näch ir hulden weinet, also näch tröste kleiniu kint, die dürftie und weisen sint. — 1884 untiwer adv., gleichgültiger, in geringerm Maße.

|                 | Nû was ouch briutennes zît,         |      |
|-----------------|-------------------------------------|------|
|                 | wand' ez wære in beiden liep getan. |      |
|                 | nune wolde in des niht erlån        |      |
|                 | der tugenthafte Artûs               | •    |
|                 | erne brûte in sînem hûs,            | 1890 |
|                 | ze freuden sînem lande.             |      |
|                 | zehant er ûz sande,                 |      |
|                 | swar er mohte gereichen,            |      |
|                 | brieve und wortzeichen,             |      |
|                 | daz im die fürsten kæmen            | 1895 |
|                 | und alle die'z vernæmen             |      |
|                 | von allen landen witen              |      |
|                 | ze sînen hôchzîten.                 |      |
|                 | diu brûtlouft wart gesprochen       |      |
|                 | in der phingestwochen.              | 1900 |
|                 |                                     |      |
|                 | Nû nenne ich iu die graven gar      |      |
|                 | unde ouch der fürsten schar         |      |
|                 | diu zuo den hôchzîten kam           | •    |
|                 | då Erec froun Eniten nam.           |      |
| 34 <sup>b</sup> | ez waren riche geste.               | 1905 |
|                 | cuns Brandes von Doleceste,         |      |
|                 | der brahte in siner schar           |      |
|                 | fünf hundert gesellen dar,          |      |
|                 | dér geziuc was lobelich,            |      |
|                 | zuo im gekleit alle gelich:         | 1910 |
|                 | und der [marc]grave Margôn,         |      |
|                 | geboren von Glufiôn:                |      |
|                 | die herrn von Alte montanje.        |      |
|                 | (daz ist nåhen bi Britanje)         |      |
|                 | und cuns Libers von Treverin        | 1915 |
|                 | mit zehenzec gesellen sin,          |      |
|                 | der riche grave Gundregoas          |      |

<sup>1886</sup> briutennes flectierter Infinitiv von briuten, das Beilager halten, sich vermählen (= bi ligen 1873). — 1887 es ist mir liep getän, es liegt mir imm, daß etwas geschieht, ich möchte gern, daß es geschähe. — 1890 brüte mi, pesst. von briuten. — 1893 wohin er nur irgend reichen konnte. — 1890 worte eichen, besonderes Zeichen das die Stelle der Worte ertritt eder in Worten gegeben wird. — 1899 brütlouft, Vermählungsfeier, lochesti. — sprechen, bestimmen, ansetzen. 1901 = Ulr. v. Liechtenstein 68, 9. — 1909 der gesiuc, deren Ausstung. — 1910 suo im, nach ihm, mit ihm überein: das Gefolge trag die urben und die Wappen seines Herrn; vgl. 2873. — alle geltch, alle mittander, einer wie der andere. — 1915 cuns frans., der Graf. — 1916 zehener, hundert. —

und der herre Maêloas, von dem glesinen werde genant: sus stuont ez umbe sin lant, daz dar über benamen nie dehein ungewiter ergie: ouch was dâ grốzér gemach, wan man dâ nie wurm gesach: då enwart nie kalt noch heiz. als man ez von der wårheit weiz. Gresmurs fine Posterne, den sach man då gerne. und sin bruoder Gimærs genant: der wert Avalôn hiez sîn lant: des sælde was niht kleine. wande er minnte ein feine, díu híez Marguel. ouch kam Dâvît von Luntaguel: der herzoge Guelguezins kom dar mít hérlícher schar der hôhe bois hiez sîn gewalt.

Nû sint iu die herzogen gezalt und die gräven über al. nu vernement ouch der künege zal. ir wären zehen, sõ man zalt, fünve junc unde fünve alt, alle gewaltic unde rich. besunder häten si sich gesellet ritterlichen, die jungen zuo ir glichen, die alten zuo den alten: diu mäne wart behalten. die jungen wären, sõ man seit, glich geriten unde gekleit:

<sup>1919</sup> picche, gläsern. - mort etm., der Werden, das Eiland. — 1922 atm., behargliches ungestüttes Wichnen, Nicherheit, Unangesochtes 1926 worm sim., Köhlunge. Ibasselbe wird rich dem im wradzis gräßbern. Irland, berichtet in Hahn's (told. 43, 21 gr. — 1936 von a best, mach der, in Wahrheit 1936 is 1936 is 1936 word. Asst. mach der, in Wahrheit 1936 is 1937 best fram. — Wald best Tristen 1821; 1937 is 1937 best fram. — Wald 1829 abor at gene und gen, nie unternander. — 1944—45 zie sich mit refertiebem Austand (in visterieber Weise) gestellung, was helden in 1948 mit ett. Understellung, Wahrleitungen geschasse. 1948 mit ett. Understellung, Wahrleitungen geschasse. 1948 mit ett. Understellung, Wahrleitungen geschasse. 1948 mit ett. Und gesten. Bestellung, Wahrleitungen geschasse.

| die alten waren rehte alsam,<br>ze der mäze als ouch in gezam.<br>nû prûeve ich iu der jungen wat:<br>samît unde sigelât |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| zesámne gébarrieret,                                                                                                     | 1955 |
| míttén gezíeret                                                                                                          |      |
| mit vếhén gevillen,                                                                                                      |      |
| vil rehte nâch ir willen                                                                                                 |      |
| ze enge noch ze wit gesniten                                                                                             |      |
| [nåch kerlingischen siten] — —                                                                                           | 1960 |
| gár swárz sam ein raben:                                                                                                 |      |
| díu kúnden rehte draben — —                                                                                              |      |
| dise riten vor in daz lant                                                                                               |      |
| ir ieglîch fuorte ûf der hant                                                                                            |      |
| viermûze (?) ein sparwære.                                                                                               | 1965 |
| diu schar was lobebære:                                                                                                  |      |
| ir bråhte iegelicher dar                                                                                                 |      |
| driu hundert gesellen in siner schar.                                                                                    |      |
| an ir wât was der vlîz.                                                                                                  |      |
| der êrste künec Carnîz                                                                                                   | 1970 |
| (Scorce sin lant hiez),                                                                                                  |      |
| und von den Schotten Angwisiez                                                                                           |      |
| mít zwéin sünen sîn                                                                                                      |      |
| (genant was einer Côîn,                                                                                                  |      |
| der ander Goafilroet),                                                                                                   | 1975 |
| und künec Beâls von Gomoret.                                                                                             |      |
|                                                                                                                          |      |

Ditz was diu junge ritterschaft. nû kômen dar mit hêrschaft fünf alte künege riche. die waren ouch geliche 1980

<sup>1952</sup> se der måse als, in der Weise wie. — 1953 prüeven, prüfen, mustern, genau durchgehen; so noch 2284 u. 2319 (berichtige Mhd. Wörterbuch II<sup>2</sup>, 372, 10). — 1954 sieh zu 1569. — 1955 barrieren, nach verschiedenen Farben, bunt zusammensetzen, mischen. — 1956 mitten, dazwischen. — 1957 mit bunten (eéh adj.) Pelzstücken. — 1959 hiernach und wohl auch hach 1962 scheinen einige Verse ausgefallen, welche die genauere Schilderung der Rosse und des Reitzeuges der jüngern Ritterschaft enthielten, wie man schon der Gleichmäßigkeit halber mit Rücksicht auf V. 2017—27 vermuthen darf. — 1961 vielleicht ors statt gar? — raben sim., der Rabe. — 1963 vor, voraus. — 1965 dieser Vers scheint verderbt, wenn man nicht eirmüze als Adjectivum (gebildet wie drecke, sibenbilde, vierstie, dristrenge, einsehte) fassen will — vier Maußern alt, vierjährig; nach Pfeiffer: vier müsserspasware d. h. vier Sperber, welche bereits die Maußer bestanden haben; vgl. su 2032. — 1969 in ihrem Anzuge herrschte Sorgfalt, er war auf das sorgfältigste und feinste geordnet.

bêdiu geriten joch gekleit. sî hâten an sich geleit ir alter ein gezæme wåt, 34° als man'z von in vernomen håt. den besten brûnât den man vant 1985 über allez Engellant. diu geville waren gra, daz níe mán anderswa dehein bezzer mohte hån ze Riuzen noch ze Pôlan. 1990 si was lanc unde breit, allenthalben drûf geleit dickiu blech von golde, daz gewürhte als ez solde, gúot únde wæhe 1995 unde alsô spæhe daz man ez wol prisen muoz, gezobelt breit ûf den fuoz. der zobel was daz nie kein man deheinen bézzérn gewan 2000 noch tíuwérrén envant über allez Connelant. des landes phliget der soldan, wande ez ist im undertân. ez ist lanc unde wit. 2005 Cónné belozzen lit zwischen den landen beiden, den Kriechen und den heiden. der beste zobel kumt von dan den diu werlt ie gewan. 2010 dítz wás der fürsten kleit. dar under håten si geleit rîche pelze álsam

<sup>1983</sup> einen ihrem Alter entsprechenden Ansug. — 1985 bründt oder brüststm., altfr. brunette (vgl. Haupt su Engelhard 1308), ein feiner, dunkelfarbiger Kleiderstoff; Karlmeinet 58, 26; 208, 38. — 1990 weder bei den Bussen noch bei den Polen. — 1991 sf = dis wät. — 1994 das gemitte stn., Gewebe. — 1995 wahe, sierlich, schön. — 1996 spahe, fein, kunstreick. — 1996 breit mit Zobelpels besetzt, verbränt nach den Füßen zu oder nach unten; vgl. Herbort Troj. 8476—82. — 2003 Connelant und 2006 Conney, vom Dichter hier als das in Kleinasien liegende Iconium gefasst; nach Wackernagel (Haupt's Zeitschrift 9, 563) würde der Name eigenflich Gusolant, Finnland, bedeuten, welches die feinern Pelus für Deutschland lieferte. — 2003 phöpen mit gen., regieren, beherrachen. —

| als der obern wât gezam.        |      |
|---------------------------------|------|
| ir iegliches huot               | 2015 |
| wás zobel vil guot.             |      |
| geriten wâren si vil wol,       |      |
| als ich iu sagen sol.           |      |
| ir phärt blanc snewiz:          |      |
| an in was aller dér vliz        | 2020 |
| der richen alten wol gezam:     |      |
| ir gereite guot alsam:          |      |
| von guotem golde was sin schin. |      |
| daz daz gesmide solde sin,      |      |
| daz was von silbér durchslagen, | 2025 |
| mít gólde übertragen.           |      |
| ir dármgűrtel borten breit.     |      |
| - ·                             |      |

Dố dísiu schar reit ze Britanje in daz lant, ir ieglichem ûf der hant 2030 ein scheener habech saz, sehsmûze (?) oder baz. dô was guot kurzwîle des weges drî mîle. si funden guote beize da: 2035 beide bäche unde lâ lågen antvogele vol. swaz ein habech vâhen sol, dés fúnden sî dâ vil. man gesách ouch nie vederspil 2040 sô manegen scheenen fluc getuon. den antvogel und daz huon. den reiger und den fasân

2017 geriten, vgl. 1950. — 2020 sieh zu 1969. — 2022 gereite stn., Reitzeug, Pferdeschmuck. — 2023 es glänzte von echtem Golde. — 2025 durchsighen

Pierdeschmuck. — 2023 es glänzte von echtem Goldé. — 2025 durchslahen viv., mit Metallplättchen besetzen, auslegen. — 2026 übertragen stv., überlähen, oberhalb verzieren; so auch V. 7503. — 2027 ihre Bauchriemen bestanden aus breisen goldseidenen Borten.

2038 seehajährig oder älter? vgl. zu 1965 und Germania 7, 437. —
2038 beise stf.. eigentlich die Falkenjagd, dann wie hier das für diese Jagd geignete Wild. — 2036 lå stf., Lache, Sumpf, Sumpfwiese, Sumpf mit Gebäch; Pfeiffer's Akideutsche Beispiele 14, 38: als er wolt beisen riten då Er se den siten in einer lå Antvogele weste ligen; Diefenb. 314 s. v. labina und 408b s. v. palus; Schmeller II, 460—461; vgl. den Localnamen Lå beim Baenkal und Urkundenbuch der Stadt Hannover, S. 212 u. 445. —
2037 antvogel, ein Vegel von der Gattung der Enten, Ente. — 2040 vederspil stn., der zur Jagd abgerichtete Vogel. — 2042 huon stn., das wilde Ruhn, Wasser-, Reb-, Haselhuhn oder dgl. —

såhen s' vor in ûf stån, den kranech an dem gevilde und die gans wilde. ouch fuorten ir knappen des tages von den trappen ir satel wol hehangen: wan dâ was gar gevangen swaz ir wart gestoubet. víl gár beroubet wárt dáz gevilde [an vogelen unde an wilde]: swâ der hase erschrecket wart, daz was sîn jungeste vart. dô sî nâch der beize riten unde friuntlichen striten, under in was ein bescheiden haz: ir ieglîch wolde daz dâ baz sin habech geflogen hæte. als man ouch noch tæte.

Nû reit der künec Artûs gegen in von sînem hûs mit sîner massenie gar und enphienc die hêrlichen schar 34d mit vil grôzer werdekeit: ir komennes was er vil gemeit. ez wurden die guoten knehte enphangen nåch ir rehte und vil baz behalten.

> Nû nenne ich iu die alten. daz was der künec Jernis von Ríel, bíderbe unde wîs.

2074 biderbe, bieder. -

<sup>2051</sup> was nur von ihnen (d. i. den genannten Vögeln) aufgescheuchs 2051 was nur von innen (d. i. den genannten vogeln) autgescheuden stöuben, das Wild aus seinem Lager aufgagen durch den vogelhe durch den stöuber; vgl. Germania 7, 438. — 2054 ist Ergänzung von — 2055 erschrecken, aufschrecken, aufscheuchen. — 2056 da war letztes, war es um ihn geschehen. — 2059 ein bescheiden has, ein i in den Schranken der Besonnenheit bleibender, leidenschaftslose streit, Wetteifer (im Gegensatz zu unbescheiden has 7098; unbescheid 1. Büchlein 1015).

<sup>2067</sup> mit sehr großer Auszeichnung. - 2068 vil gemeit, sehr erf 2070 nach ir rehte, wie es ihrem Stande zukam, standesgemäß, m bühr. — 2071 behalten stv., beherbergen, pflegen, bewirthen.

| dér brâhte mit im dar            | 2075 |
|----------------------------------|------|
| eine lobeliche schar,            |      |
| driu hundert gesellen.           |      |
| der alter hæret zellen.          |      |
| in wás daz houbet gar            |      |
| und der bart snêvar,             | 2080 |
| nider gewahsen alsô tief         |      |
| daz er in ûf die gürtel swief.   |      |
| der aller jungest, daz ist war,  |      |
| der het vierzic und hundert jar. |      |
| nu vernemet waz ir mêre sî.      | 2085 |
| der getwérge künec Bîlêî         |      |
| und sin bruoder Brians genant:   |      |
| Antipodes hiez ir lant.          |      |
| ez'n wurden einer muoter kint,   |      |
| die brúodér geheizen sint,       | 2090 |
| nie ungelicher danne si,         | 2000 |
| Brîans unde Bîlêî.               |      |
| uns saget daz wâre mære          |      |
| daz Brians langer wære           |      |
| dann' ieman bî den zîten         | 2095 |
| in allen landen witen            | 2000 |
| anderhalbe spanne:               | ,    |
|                                  |      |
| sô saget man uns danne           |      |
| daz kein twerc wære noch ensî    | 0100 |
| kurzer danne Bîlêî.              | 2100 |
| swes im an wahsenne gebrast,     |      |
| daz het der wenige gast          |      |
| vól án dem muote.                |      |
| ouch vant man an dem guote       |      |
| niht vil sîner ebenrîchen.       | 2105 |
| er kom dar hêrlîchen.            |      |
| sîn geselleschaft was grôz:      |      |
| er brâht' dar zwêne sîn genôz,   |      |
| ouch herren über getwerge lant.  |      |

<sup>878</sup> von deren Alter lasst euch erzählen. — 2082 sweifen stv., sich schlänsch, niederwallen, niederhangen. — 2089 fg. nie wurden Kinder ein und erseiben Mutter, die Brüder genannt werden, einander so ungleich als isse. — 2099 twerc und getwerc stn., der Zwerg. — 2101—3 was ihm seism Wuchse, seiner Körpergröße nach fehlte, das besaß der kleine Gast i vollem Maße seinem innern Gehalte nach. — 2104—5 auch fand man icht viele, die dem Vermögen nach ebenso reich waren wie er. — 06 swene sin genöz, zwei seiner Standesgenossen, zwei andere Könige iner Art.

2110

die wâren álső genant,

| Grigoras und Glecidolân.<br>die künege ich genant hân. |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| nu enphienc der künec Artûs                            |      |
| ze Karadigân in sînem hûs                              |      |
| dise richen geste                                      | 2115 |
| sô er mohte beste.                                     | 2110 |
| DO OI MONIO DOSGO.                                     |      |
| Nû was kómen dér tac                                   |      |
| daz Êrec fil de roi Lac                                |      |
| solt' nemen frowen Eniten.                             |      |
| wes möhten s' langer biten?                            | 2120 |
| wan sî wârn des beidiu frô.                            |      |
| zesamene gap sî dô                                     |      |
| eines bischoves hant                                   |      |
| von Cantwârje ûz Engellant.                            |      |
| dô huop sich dâ ein hôchzît                            | 2125 |
| daz man ir vollen lop git.                             |      |
| då erschein kein armuot.                               |      |
| då was sô manec ritter guot                            |      |
| daz ich iu z' einer måze                               |      |
| wil sagen von ir frâze:                                | 2130 |
| wan sî ahten mêre                                      |      |
| űf ánder êre                                           |      |
| danne daz sî fræzen vil.                               |      |
| då von ich iu kürzen wil                               |      |
| ze sagenne von der wirtschaft.                         | 2135 |
| dâ was alles des diu kraft                             |      |
| des liute und ors solden leben:                        |      |
| des wart in ane maze gegeben,                          |      |
| wan daz man des næme                                   |      |
| als es mänlich zæme.                                   | 2140 |
|                                                        |      |

<sup>2125</sup> dô immer nur von der Zeit: damals, da, darauf; dâ nur in örtlichem Sinne: daselbst, hier. — 2126 in der Überlieferung fehlt mas; es kann auch geheißen haben daz mare (die Überlieferung) ir vollen lep git. — 2127 armuot scheint hier collectiv im Sinne von: arme Leute zu stehen, im Gegensatz zu manec ritter puot, viel edele Ritter. — 2129 s' einer mise, mäßig, wenig, d. h. gar nicht. — 2130 frås stm., unmäßiges Rasen, Schlammersi. — 2134—35 deshalb will ich euch nicht aufhalten mit Brashlam, van ihrem Gelage. — 2136 kraft stf., Menge, Fülle, wie V. 2155. — 2138 des mäse, reichlich. — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänich — 2140 mänic

buhurt, tanzen huop sich hie, sô der imbîz ergie, unde werte unz an die naht. sus wart då trûren bedaht. alsô si des verdrôz, 2145 sô wart ir fröude sus grôz: zuo den frowen si giengen → de st schône enphiengen. då was diu handelunge guot. dar zuo fröute in den muot 2150 daz vil süeze seitspil und ander kurzwile vil. sagen unde singen und snelleclichen springen. då was aller künste kraft, 2155 von allen ambeten meisterschaft. die aller besten spilman die diu werlt ie gewan und meister warén genant, dér wás dâ zehant 2160 tûsent unde mêre. ez geschach nie græzer êre wéder vór nóch sit danne ze der selben hôchzît. swaz der diete dar kam, 2165 dér gúot umb' êre nam, der tet man eines niht råt, diu glich und varendez volc hat, swå man einem vil git und dem åndern niht, des håt er nit 2170

<sup>1142</sup> als das Mahl vorüber war. — 2143 wern, währen, dauern. — 2144 bedaht, bedeckt, vergessen. — 2146 sus grös, so groß (als ich sagen werde), folgendermaßen. — 2149 handelunge, Behandlung, Aufahme. — 2152 kurzwiks st., Unterhaltung, Belustigung. — 2153 sieh su 1. Buchlein 681. — 1156 ambet stn., Dienst, Berufsart, Beschäftigung, Ausübung einer Kunst (professio artis); vgl. Elisabeth 176. — meisterschaft, höchste Vollkommentät (auch persönlich: Meister). — 2162 ère, Herrlichkeit, Festiichkeit, Initaltung von Glanz und Macht. — 2165 ere, Herrlichkeit, Festiichkeit, Initaltung von Glanz und Macht. — 2165 det stn. und stf., Volk; diete, Leute welche nicht zum Eitterstande gehören, besonders wandernde Sänger und Spielleute — varudes volc. — 2166 der, wer nur irgend, wenn einer. — met und siehe seinen, Geschenke sistt der Ehrenbeseigungen, lieber Gut als Ehre nehmen; sieh Grimm, Über Freidank, S. 64 über diesen spielwörtlichen Ausdruck. — 2167 von denen verschmähte man, wies man ab auch nicht einen einzigen; vgl. sum 1. Büchlein 672, Germanis 7, 438. — 2168 in der Weise als (die gich und) das umhersiehende Volk es zu machen plegt; kät ist hier gleichsam stellvertretend für das gleich folgende des kät er mät, darüber hegt er Neid. —

und fluochet der hôchzît: des kam då niemen in den strît: wan si wúrdén dâ rîche állé geliche. man gap dâ vil starke. von golde drîzic marke die gap man dâ vil manegem man dér vór nie gewan eines halben phundes wert. si wurden alle so gewert dêz wætlîch nimmer mêre ergât. beide ros unde wât gap man der swachen diet die vór níemán beriet. alsô wart daz wol behuot daz nieman umbe guot dem ándéren nit truoc: man gap in állén genuoc. då wart nieman geschant: man gap in allen zehant: enphahéns zeran in nie, unz daz diu hôchzît zegie, unz an den vierzehenden tac. sus brûte [Érec] fil de roi Lac.

Als diu brûtlouft nam ende, nû schiet mit rîcher hende vil fréelîchen dan manec wol sprechender spilman. die sprächen alle mit gelichem schalle wol den hôchzîten: Erecke und froun Eniten wunschten se aller sælekeit. diu was in doch nû bereit lange unde manic jâr.

<sup>2172</sup> darüber, in der Hinsicht gerieth niemand in Streit, dagege niemand Ursache loszuziehen. — 2176 marke stf., ein halbes Pi 2178 vor, zuvor, früher, wie 2184 u. 2163. — 2180 wern, gewähren, ken, beschenken. — 2181 dés = daz ez. — wættich adv., wahrsch vielleicht, wohl: daß es wohl niemals wieder vorkommt. — 2181 gemein, gewöhnlich. — 2191 das Empfangen hörte für sie nie : empfangen fortwährend.

2198 wol sprechen = benedicere, segnen, loben. —

ir wunsch wart vollecliche war:

wan zwei gelieber wurden nie unz ez der tôt undervie, der allez liep leidet, so er liep von liebe scheidet. 2210 ouch wolden urloup han genomen die fürsten die dar waren komen. nû lengert' die hôchzît der wirt vierzehn naht sit. Êrec ze liebe tet er daz. 2215 wand' er in sinem herzen saz, und ouch durch froun Enîten. ze den andern hôchzîten stuont ir fröude alsam ouch ê: ir wart niht minner, ir wart mê. 2220 Nû språchen daz genuoge, ez wære åne fuoge ob ein alsô guot man solde scheiden von dan, dane wurde ein turnei genomen. 2225 sit si durch froude wæren komen ze Brítánje ín ir lant. des antwurt' Gawein zehant, die solden ouch st vinden då. einen turnei nam er så 2230 wider dise vier gesellen, 34f der namen hærent zellen: Entreferich und Tenebroc. Mêlîz und Meljadoc. 2235 der turnei wart gesprochen über dri wochen

von dem næhsten måntage.

max 1000 du maget was gesezien emitten in sin herse. — 2218 zer, wanmad. — 2219 stuont, war, nahm sich aus, verhielt sich.

2222 åne fuoge, unpassend, unschicklich. — 2225 ohne daß (dem Gaste
Ehren) ein Ritterspiel unternommen, eine Lanze gebrochen würde. —

2230 die edie fröude. — 2230 — 31 su einem Turnier fordert er sogleich
heraus diese vier Freunde. — 2235 sprechen, festsetzen, verabreden. —

<sup>200</sup> geliep, einander lieb: denn nie wurden zwei einander mehr zugethan. — 2008 undervähen, das Zustandekommen von etwas verhindern, ihm ein Ende machen. — 2209 leiden, leid machen, verleiden: der uns alle Freude verleidet. — 2210 liep stn., die liebende, geliebte Person. — 2213 lengern, verlängern (Schreiber's Urkunden 1, 267 u. 297, Germania 14, 448 [XXIII, 5], lind. Wörterbuch I, 933). — 2216 denn er war ihm von Herzen lieb; Melenar 1500 diu maget was gesezzen enmitten in sin herze. — 2218 ze, während. — 2219 stuont, war. nahm sich aus. verhielt sich.

nach der aventiure sage so solde der turnei sin enzwischen Tanebroc und Prurin: daz was in gliche wol gelegen, in beden ze halben wegen. nu schieden dise vier man mit urloube von dan, daz si sich bereiten dar zuo: wandez was in niht ze fruo.

2240

2245

### VIII. ABENTEUER,

### TURNIER ZWISCHEN TANEBROK UND PRURIN.

Erec rüstet sich sorgfältig zu dem Turnier, das zwischen Tanebrok und Prurin stattfinden soll, und wird dabei von seinem Wirthe freigebig unterstützt. An eines Sonnabends Abend erscheint er sowie Artus und sein Gefolge in der für das Turnier ausersehenen Gegend. Dort hält er sich anfangs in stiller Zurückgezogenheit gegenüber dem Freudenlärm, dem die übrigen Ritter sich ergeben. Den Sonntag darauf beginnt die Vespereide oder das Vorturnier; Erec, der schon suvor mehrere Ritter besiegt hat, erwirbt sich hier bald allgemeines Lob. Am Montag, wo das eigentliche Turnier beginnen soll, weckt die Kunde von Erec's Thaten Artus und seine Ritter aus dem Schlafe; die Ritter theilen sich in swei Schaaren und suchen sich gegenseitig das Feld streitig zu machen (der buhurt); Erec ist überall der Erste, der bald die Gegner vor sich hertreibt, bald dem Andrange allein widersteht; er wechselt viermal sein Boss und erscheint, als der Kampf am heftigsten wird, sogar ohne Helm; seine Tapferkeit allein hilft seiner Partei sum Sieg. An diesem Tage hat er sogar Gawein, Artus' besten Ritter, an Ruhm überstrahlt. Nachdem er zuletzt noch glücklich gegen den tapfern Royderodes gekämpft und sum fünften Male sein Ross gewechselt, wird das Turnier geschlossen. Erec wird der höchste Preis zuerkannt.

> Érec fil de roi Lac mánegér gedanke phlac, wie er dar sô kæme als sînem namen gezæme;

2250

2238 nach Aussage, laut des Berichtes (der vorliegenden Erzählung). — 2241—42 das war für beide Theile in gleicher Weise bequem gelegen, von beiden nur um die Hälfte Weges entfernt. — 2246 denn es war ihnen nicht zu früh, d. h. es war ihnen nicht ungelegen, unbequem, sie hatten großes Interesse daran. Vielleicht hieß es: wand' es'n was in borfruo.

wander vor der stunde turnierens nie begunde. vil dicke gedaht' er dar an, in swelhem werde ein junger man in den êrsten jaren stat, 2255 daz er daz immer gerne håt. er vorhte den langen itewiz. deste grœzeren vliz gåben sine ræte wie er'z dâ wol getæte. 2260 dô was er niht sô rîche daz er vollecliche mohte mit dem guote volziehen sinem muote. swaz aber im des gebrast 2265 (er wæne was då ein gast, sin lant was im verre), Ártűs der hérre gap im swaz er vor sprach. doch was er im dar an gemach 2270 daz es in iht bevilte. er entweich siner milte mit bete swâ er mohte. als siner schame tohte. er hete wûnder getan, 2275 möhte er gehabt hån nåch sinem willen volle hant. als ez im nû was gewant, dar nåch sazter sinen muot. sin harnasch enwas sô guot 2280

<sup>2251</sup> vor der stunde, vor dieser Zeit. — 2252 sich im Turnieren nie Versucht hatte. — 2254 wert stm. und n., Geltung, Ansehen, Ruf (wenn hicht mære oder wort = Ruf zu lesen ist). — 2256 daß er diesen Ruf, diese geltung gewöhnlich (= gerne) zeitlebens behält. — 2257 der lange iteufs, die lange haftende Schmach, die dauernde Schande. — 2258—59 grösen Wis geben, sich viel Mühe geben, wie im 2. Büchlein 80, wo die Handschrift els statt lip hat. — 2259 sine ræte, seine Entschließungen, Überlegungen, Gedanken. — 2269 eine ræte, seine Sache gut machen, sich bervorthun. — 2264 volsiehen liem muote, mit seinem Hersen, seiner Keigung Schritt halten, seinen Wünschen gemäß verfahren, sie befriedigen. — 2270 gemach, gefüglig, sich fügend, rücksichtsvoll. — 2271 bevila, zu viel dinken, verdrießen. — 2272 er wich seiner Freigebigkeit aus. — 2274 wie es seinem Schamgefühl, Ehrgefühl entsprach. — 2278 sowie seine Verhältnisse jetzt beschaffen waren. — 2279 darnach fichtöte er sich in seinem Sinne; vgl. Haupt's Zeitschrift 2, 88, 1499; Lanselet 2719. —

noch solich sin geselleschaft, als ob er hete des guotes kraft. näch siner maht vieng er'z an.

Nû pruofte der junge man drie schilté gelich 2285 und driu gereite alsamelich, mit éinem wâfen garwe: doch schiet sî diu varwe. der ein im hurtlich gnuoc was. ûzèn ein liehtez spiegelglas: 2290 vil verre glaste der schin. dar ûf ein mouwe sîdîn. ze der mâze sô sî solde, innen gar von golde. der ander von zinober rôt: 2295 dar ûf er slahen gebôt ein móuwé von silber wîz: diu was geworht in solhen vlîz daz man'z sô kurzer stunde niht baz erziugen kunde 23**>**• und nien der érrén gelich: der was genuoc ritterlich. alsô wart der dritte var: von golde ûzen und innen gar; dar ûf ein mouwe zobelîn, 2305 daz diu niht bezzer mohte sin; dar über ein buckel geleit

<sup>2281</sup> noch seine Begleitung von der Art. — 2282 als ob er hete, als wenner gehabt hätte. — 2283 nach siner maht, seinem Vermögen entsprechend.
2284 prüeven, mustern, aussuchen. — 2286 gereite sin., Reitseng. — altametich, ganz ebenso beschaffen, ganz ähnlich aussehend (wie die dass gehörigen Schilde); vgl. Albrecht v. Halberst. in der Germ. 10, 239, 66; A. Heinrich Vom Glauben 1026; v. d. Hagen's Germ. 6, 255, 172. — 2287 aberall nur mit einem und demselben Wappen versehen. — 2283 hurtitch, sum 6brauch bei der hurt d. h. dem stoßenden Losrennen geeignet. — 2291 plaste præt. von glesten, glänzen. — 2292 mouve (mowe) stf., der Armel, a Muffe, in Oberdeutschland sonst stüche swm. genannt; es war cein weiter herzbhangender offener (Frauen.) Ärmel, der den engen fest geschnürten, ungabe; Ritter trugen ihn als Liebeszeichen und Schmuck auf ihren Schilden (Helmen) befestigt und glaubten, daß er ihnen im Kampfe bezonden Schutz gewährte. — 2295 zinober, zinobel, sinopel, ein rother Färbesche. — 2298 die war gewürkt mit solcher Sorgfalt, solcher Kunst. — 2299 so karzer stunde, in so kurzer Zeit. — 2300 erziugen, erzeugen, anfertigen. — 2301 die erre, die frühere, vorher genannte. — 2302 ritterlich, stattlich, herrlich. — 2203 var adj., der Farbe, dem Aussehen nach. — 2305 zebelle adj., von feinem Pelz. — 2306 sieh Varianten zu Eneit 161, 39. — 2307 bezeh zit, edie aus einem Erzbeschlage bestehende halbrunde Erhöhung in der Mitte des Schildes, Mhd. Wörterbuch. —

von silber schône zebreit, diu rîs ze breit noch ze smal, si bevienc daz bret über al: 2310 des bestuont die mouwe innerhalp ein frouwe an dem vordern orte: der schiltrieme ein borte mit guotem gesteine: 2315 des was er niht eine. si waren alle innen glich die riemen alsamelich. nû pruofte er nâch der ahte 35ª so er behendeclichest mahte 2320 dri banier samelich. ieglichem schilte sin gelich. dar zuo Erec der junge man mit Artûses helfe gewan, des küneges von Britanje, 2325 fünf rós von Spanje, hélmé von Poitiers, halsberge von Schamliers. iserkolzen von Glenis. der herre junc unde ouch wis 2330 z' ieglîchem rósse fúort' er von Lófainge zehen sper, von Etelburg die schefte. gevärwt ze ritterschefte.

<sup>2206</sup> sebreiten, auseinander breiten, ausdehnen. — 2309 die ris, auch buckeirts (Parzival 741, 10; Meleranz 3389, 5933), plur. von ris sin., wahrscheinlich ein metallenes Stäbchen, eine Art Spange; die buckel breitete sich nach allen Seiten des Schildes hin durch sweigartige Stäbchen aus und ward durch dieselben wohl zugleich am Gestell (bret) des Schildes festgehalten. — 2310 besähen, umfassen, umfassend bedeeken. — 12311—13 gewihren so, wie sie die Handschrift gibt, kaum einen Sinn; vielleicht: dar (oder feles?) vestint die nouwe einhalp ein frouwe u. s. w. — doch hatte den Armel an seinem untern Ende (orie) eine Dame befestigt? vgl. Melemen 3304 fg.; andere Vermuthungen finden sich im Atthis und Prophil. 2.49 und im Deutschen Worterbuche s. v. bup. — 2314 der schiltrieme, das Band an welchem man den Schild trug. — 2316 devon war er nicht frei; d. h. damit war er reichlich versehen. — 2319 nöch der abte. nach Art derselben, in Verhältniss zu denselben, diesen Biemen entsprechend. — 2320 so sehnell, geschickt als er nur vermochte. — 2321 baniere, banier st., das Fähnlein. — samelich, vgl. zu 2286. — 2326 Busse aus Spanien auch im Lanzelet 2337 gerühnt. — 2328 hatsbere, Panzerhemd, nach Wackernagel eigentlich «Halsschutz» (von brygen) bedeutend. — 2329 iserkotze swm., etserne Beinbekleidung. — 2334 gemalt sum Behuf ritterlichen Kampfes einer mach ritterlichem Brauche. —

sîn helm gezieret schône: ein engel ûz einer krône von góldé geworht schein. wâpenróc und covertiure al ein, beidiu gnuoc kuntlich, grüener samit, phelle rich. zesamne géparrieret, mit borten wol gezieret. fünfzehn knaben er gewan. sô behende daz kein man deheine tíuwérre vant ze Británje über daz lant. iegliches harnasch was guot, ein panzier und ein isenhuot. und ein kiule wol beslagen. sîniu sper truog ein wagen hin då der turnei solde sin. zwischen Tanebroc und Prurin, ê danne Êrec wurde bereit, als ich ê hân geseit. då was ouch turnierens zil: guoter ritter kom dar vil.

Als er wolde rîten und von der froun Eniten dô begunde scheiden. von den gesellen beiden ein getríuwiu wandelunge ergie, unde sage iu rehte wie. dér víl getriuwe man. ir herze fuorter mit im dan, daz sîn beleip dem wîbe versigelt in ir libe.

statt ein Austausch treuer Herzen. — 2366 vereigeln, beschließen, v

ren, wie 2. Büchlein 725.

<sup>2337</sup> geworht præt. von würken, verfertigen. — schein: = strahlte. — 232 tiure stf., Pferdedecke. — al ein, überein. — 2339 kuniich, deutlich nehmbar, hervorstechend; vgl. Eraclius 4700, 4726. — 2340 phelle sw nehmbar, hervorstechend; vgl. Eraclius 4700, 4726. — 2340 phelle sw feines Seidenzeug. — rîch, kostbar. — 2341 sieh su 1955. — 2346 sieh lant, das Land hindurch, im ganzen Lande. — 2348 sienhuot stm., hut, Kopfbedeckung von Eisenblech. — 2349 kiule stf., Keule. — de mit Metall beschlagen. — 2353 ê danne, priusquam, bevor, ehe m bereit, kampffertig. — 2355 statt ouch ist vielleicht ét zu lesen: de das Turnier zu halten nun einmal bestimmt; vgl. 2340. 2360 von Seiten der beiden Geliebten. — 2361 gieng vor sich

An der samztages naht
kom mit aller siner maht
der künec Ártűs dar.
er bråht' sin massenie gar. 2370
nû wårn die besten då ze wege
gehérbérget nåch ir phlege.
die uopten ritterlichen schal.
herberge wåren über al
mít liehtén bestaht 2375
deiswår alle die naht.

Erec herbergte dort von den andern an ein ort. deheines schalles er began: er lebte als ein wol karger man 2380 úngíudeclichen und wolt' sich niht gelichen einem guoten knehte, und von allem rehte. giudens urloup möhter hån 2385 der'z dicke für in hete getan: er'n dûhte sích sô vólkomen noch an manheit vernomen, daz ez im erloubet möhte sin. swelher der gesellen sîn 2390 durch geselleschaft geruochte daz er sîn herberge suochte, der wart schone enphangen då mit gruoze baz dan anderswa: an swelhen andern dingen 2395

<sup>2367</sup> An der auf den Sonnabend folgenden Nacht; vgl. 2406 (nach Haupt). — 2370 gar, ganz, vollständig. — 2371 dâ se wege, hier am Wege, unterwegs; vgl. V. 230. — 2372 nâch ir phiege, nach ihrer Gewohnheit, ders: nach ihrer Bequemlichkeit. — 2373 üeben, üben, treiben, verben. — 2868, Freudenlärm, Jubel. — 2374 herberge f., Lagerzelt (vgl. Parzival 674, 28, Harbort 11792 mit 11786 — geselt, und herbergen, Zeltlager aufschlagen, in Einerolf 719). — 2375 bestaht part. von besteken. — 2376 deswär — des ist wär. 2378 as ein ort, an ein Ende, abseits. — 2380 kare, klug, bedächtig. — 2311 wegtudesökehen, nicht prahlend, geräuschlos, in stiller Zurückgesogenheit. — 2384 und das mit vollem Rechte, aus gutem Grunde. — 2385—86 Aufsehn su machen (piuden sww.), zu prahlen stand dem nur frei, der sich machr als er (für in) im Turnier ausgezeichnet oder der mehr als er Æreo) zuham hatte. Denn Eree war noch ein so junger Mann, daß er sich im Turnieren noch gar nicht versucht hatte, wie V. 2352 zeigt. (Die Bemerkung in der Germania 7, 441 nehme ich hiermit surück.) — 2387—88 er hatt sich nicht für so vollkommen noch für so berühmt in Besug auf Tagdrickeit. — 2390 suselher, wer nur immer, wenn einer. — 2391 aus freundschaftlicher Zuneigung auf den Einfall kam, daß er u. s. w. —

er es niht mohte bringen, då schein sin wille also daz ir feglicher was fro swa er im ze lobenne geschach. in minnet allez daz in sach. er tete alsam der Sælden schol: man spræche im anders niht so wol.

2400

Nû lebte disiu ritterschaft mit gewonlicher frouden kraft, als man ze túrnéi ie phlac. morgén den suntac 35<sup>b</sup> tâten s' als in'z was gewant: sî hiezén ir îsengwant vegen unde riemen. dâ was lützel iemen wan den turnierens wol gezam.

2405—

2410

Alsô dố fúr kam
víl kữme mitter tac,
Êrec fil de roi Lac
der wấfénte sich så
ê dann' iemen anderswå,
daz er die just næme
unde in für kæme,
swå er des state funde.
nû wårn ouch ze der stunde
für komen ûf den selben muot
gesellen zwêne, ritter guot:
und als si in gesåhen,
zuo im begunden s' gåhen
űf víl gewissen sin.

2415

2425

2420

<sup>2396</sup> es niht bringen, nichts davon zu Wege bringen, es nicht ausführen.—
2399 wo er nur Gelegenheit fand ihn zu loben.—
2401 schol swm., der
Schuldner, der, welcher einem andern zur Unterwürfigkeit und zum Dienste
verpflichtet ist; alsam der Sælden schol, wie einer, der dem Glücke zu dienen verbunden ist, in des Heiles Diensten steht, von ihm nicht lassen darf.
2404 in hergebrachter Freuden Fülle.— 2406 morgen, den andern
Morgen, Tags darauf.— 2407 sis niz was gewant, wie es ihre Lage zu
sich brachte.— 2409 riemen zww., mit Riemen versehen.— 2410 kilzel
iemen, kaum jemand, niemand.— 2411 wol gesam, wohl anstand, wohl gedel.

<sup>2412—13</sup> Als der Mittag kaum erst herbeigekommen, erschienen war.

— 2417 eine just nemen, eine Lanze brechen. — 2418 für komen, saverkommen. — 2419 wo er nur Gelegenheit dazu fände. — 2421 üf den zelbes
muot, mit (infolge) derselben Absicht. — 2425 aus großem Selbetvertranen. —

der ein justierte wider in: den selben er von rosse stach. dem andern alsam geschach. ir rosse er niene ruochte, wan daz er fürbaz suochte 2430 ritterschaft mêre. do geviel im diu êre, diu in an lobe zierte, daz er fünfstunt géjustierte alsô daz nie ritter baz. 2435 íme fúogéte daz alsô grôziu werdekeit, die got hete an in geleit. dise just het er genomen ê iemen wær' ze velde komen: wan si was genuoc fruo. doch riten si enmitten zuo von ietwederm teile. ze grôzem sînem heile menneclich diu ros sach 2445 da er die ritter vone stach. då si då liefen hin und her. sî sprachen [alle] «ja herre, wer mac disiu ros erledeget han? ez hât benamen Erec getân.» 2450 vil wol wart er geprîset dâ. nữ húop sich ouch sâ vil rich diu vespereide enmitten uf der heide.

<sup>2426</sup> justieren, mit dem Speere rennen. — 2429 niene ruochen mit gen., sich nicht weiter darum kümmern. — 2432 da ward ihm die Ehre (en hochste Preis, das glänsendste Glück) zu Theil. — 2434 jünfstust, fünfmal; vgl. Parsival 312, 9. — 2435 vgl. Lanzelet 6421 si jähen das er vol rite Unde 6 das nieman baz; vgl. Erec 2672. — 2436 füegen, zu Theil werden lassen, bescheren. — 2437 werdekeit stf., Vortrefflichkeit. — 2440 se velde, hinaus, zuf den Turnierplats. — 2441 denn sie (die just) geschah ziemlich früh. — 2444 zu großem Glück für ihn (sodaß man ihn lobte, ihm einelle wünschte). — 2447 då st, da wo sie. — 2448 jå herre, ein Ausruf der Verwunderung; Gottl er steht gern in Verbindung mit Fragepronomen (wer, was, welk, exther u. s. w.); vgl. Lieder 12, 16; Walther 21, 41; Kindh. Jesu 98, 29; Idsehtenst 231, 16; 600, 6; aber ebenso häufig findet sich das bloße herrei 28. B. Milstäter Hs. 51, 16; Walther 31, 13; Trist. 1293, 17768; vgl. Bechstels zu 755; GAbent. II, 9, 143; als Interjection lebt es in Düringen und Obersachsen heute noch; danach könnte es im Texte auch gelautet habent & zerächen alle: sherre, werv. — 2449 erledegen, vom Reiter befreien, — 2453 rich, mächtig, herrlich. — vespereide stf., Lansenbrechen am Abend zig den Vorabend vor dem eigentlichen Turnier (hier der Sonntagasbend vgl. 2406 u. 2413). — 2454 enmitten, inswischen; von beiden Seiten. —

| des wart vil guot diu ritterschaft<br>daz ietwedernthalp ir kraft<br>wác wól geliche.<br>dô wart ritterliche                                                | 2455 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| genúoc géjustieret<br>und wol gépungieret<br>und geslagen mit dem swerte.<br>die wile der turnei werte<br>Êrec fil de roi Lac                               | 2460 |
| grôzer únmúoze phlac.<br>swer im gewartet solde hân,<br>der endorfte d'ougen ruowen lân:<br>man sach in dort, man sach in hie.<br>baz turnierte ritter nie: | 246  |
| si nâmen alle es eines war: er was der éréste dar und der júngéste dan. Érec den pris gewan des åbendes ze beider sit:                                      | 2470 |
| dés jâhens' âne strît. er reit unz im'z diu naht benam. dô man ze herberge kam, anderr rede dô niemen phlac, wan «Êrec fil de roi Lac                       | 2475 |
| der ist der baz tuonde man<br>den unser lant ie gewan<br>vón sĩnen jāren.<br>er'n moht' niht baz gebāren.»<br>des wart grôzlîchen gejehen                   | 2480 |
| im wær' ze lobenne geschehen:<br>wand' er den pris bejagte.                                                                                                 | 2485 |

Morgen als ez tagte, Êrec űf máchte sich.

2486 Morgen, hier wie zu 2406 (so auch wohl im Lanzelet 5702). -

<sup>2456</sup> ietwedernthalp, auf beiden Seiten. — 2457 wac, wog, præt. von wegen. — 2460 punpieren, stechen, mit der Lanze anrennen, ansprengen. — 2462 semuoze stf., Unruhe, Geschäftigkeit, Rührigkeit. — 2469 sie nahmen nur ihn allein wahr; vgl. über es als gen. von er zu 5514. — 2470—71 er war der enste, der dort hinkam, und der letzte, der von dannen gieng. — 2475 es im bemenen, ihn unterbrechen, ihn verhindern. — 2479 der bas tuonde, der ver "Andern sich auszeichnende; vgl. Hahn zu Lanzelet 6134. — 2461 seinem Jahren nach. — 2482 gebären, sich zeigen. — 2483 darum ward es laut rühmend ausgesprochen. — 2484 vielleicht: er wer ze lobenne geschehm! vgl. zu 1291.

sin êrste vart was ritterlich: zuo der kírchén er gie und ergap sich dem noch nie 2490 voller gnädén zeran: 35c ez'n wart ouch nie gar frumer man, an im enstüende sîn rât: wande dér in vor im hât an allen sinen dingen. 2495 der verséhe sich gelingen. Erec trûwet' im vil sêre umb' sin ritterlichen êre, daz er der geruochte phlegen. Als sich endet' der segen, 2500 schilt und ors was ihm bereit. nû dûhte sî diu gnendekeit lobelîch unde grôz, daz er åne wåfen blôz und geséllelős ze velde kam, 2505 wan daz er fünf knaben zuo im nam. der ieglich fuorte driu sper. diu sélbén vertete er ze rehter just unde bar, daz des niemen wart gewar 2510 vón sínem teile. nach disem heile stal er sich wider in, als ez niender wære umb' in. Nû hete diu frouwe Melde 2515

Nû hete diu frouwe Melde fruo gesant ze velde einen gárzűn besehen

\_\_\_\_

dem noch nie u. s. w. = dem, welchem es noch nie an voller Gnade ach, d. i. Gott. — 2492-93 se ward auch nie ein vollkommen tapferer n. der nicht bei ihm (Gott) Bath gesucht, nicht auf ihm seine Hilfe tat hätte. — 2496 gelinge swm., das Gelingen: der mag sich des Gemes versehen. — 2497 träuen, vertrauen; wenn nicht träte in zu lesen von träuten = liebkosen, inbrünstig bitten?

won triuten — 1249 trawen, vertrauen; wenn mont triute in Eu 1880 von triuten — liebkosen, inbrünstig bitten?

3602 gnendekeit stf., Kühnheit, Verwegenheit. — 2504 åne wåfen blős, vanflat, ohne Harnisch. — 2505 geselleids, ohne Genossen, unbegleitet, a. — 2509 bar, ledig, unbewähnet. — 2511 von, auf seiner Seite. — er stahl, schlich sich wieder in seine Herberge. — 2514 als wenn eh gar nicht um ihn gehandelt hätte; wie wenn es ihn gar nichts einge.

onge. 2515 dis frouwe Melde, die alles anmeldende, verrathende, die Fama. garsin — franz. garçon, Edelknappe.— besehen, um nachsuschen.—

| waz Érecke wære geschehen         |              |
|-----------------------------------|--------------|
| ze êren und ze prîse.             | •            |
| daz tet der wortwise              | 2520         |
| dem künege Artûse erkant.         | •            |
| die er ligende noch vant,         | •            |
| die begunde er stråfen            |              |
| und beruofen umbe ir slåfen.      |              |
| er sprach «wes liget ir hie?      | <b>252</b> 5 |
| wer bejagte noch ie               |              |
| mit slåfe dehein êre?             |              |
| hiutè hât Êrec sêre               |              |
| g'urbort sper unde swert.         |              |
| got gebim heil swenn' er es gert. | 2530         |
| ich wil im immer guotes jehen.    | •            |
| ích hãn an im ersehen             |              |
| alsô mánlích getät                |              |
| des er immer êre hât.»            |              |
| sus machet' er im friunde mê,     | 2535         |
| und stuont ze prise baz dan ê.    |              |
| •                                 |              |

Ein kurze ruowe er dô nam. wan als schiere er wider in kam, dô wâren se alle ûz komen und håten messe vernomen, 2540 als si's beginnen solden die turnieren wolden. ein lützel az er und getranc: vil enliez in der gedanc den er hin wider håte. 2545 vil wunderliche drate wafent' sich do manlich: alsam tét ér sich.

<sup>25.20</sup> weerfreise, redegewandt, mundfortig. — ordant tuen, bekannt mache Iweln 5134. — 25.22 serijem, tudeln. — 25.24 dermylen, schelten. — 25.25 m weekeld, ween. 25.46 in jemaks. 25.25 serijem, tuder entuchmen; dann allgemein als Lehns- oder Dienstmar gals Riter) dwas ananaten handhaben, branchen, üben; vgl. zr. V. 25.273, 125.5; here weld mit theory darant, das der Ritter Speer med Schwegleichen von teder en lehen ting. 25.45 meens er expert. 25.06 des general der speech and den teder tugen der der der begehrt. 25.55 erwer sef. That, Antireten, Handeln. 25.56 des, um den lien, dathe Appendent American Service State Sta

| daz geschach nie sô schiere       |      |
|-----------------------------------|------|
| sô daz sî die gesellen viere,     | 2550 |
| Entreferich und Tenebroc,         |      |
| Mêlîz und Meljadoc                | •    |
| über jenez velt såhen             |      |
| mit ir baniere gåhen.             |      |
| si håten grözliche kraft          | 2555 |
| und genéndige ritterschaft,       |      |
| manege banier riche,              |      |
| von varwe mislîche.               |      |
| Éréc und Gawein                   |      |
| und swaz då ritterschefte schein, | 2560 |
| űf máchten si sich så.            |      |
| dő hőrte man dâ                   |      |
| michel kroijieren                 |      |
| vor den banieren.                 |      |
| Êrec der êrste an si kam,         | 2565 |
| als einem rittér gezam.           |      |
| wâpenroc und krône                |      |
| machte in ûz schône               |      |
| unde sô daz dâ zehant             |      |
| kein ritter was sô verre erkant.  | 2570 |
| Éréc der herre                    |      |
| kam hin für sô verre              | •    |
| daz er justierens state gewan.    |      |
| engegen reit ein frumer man,      |      |
| der hôchverte Landô.              | 2575 |
| ensamt justierten sî dô.          |      |
| der het ez vor diu ane wân        | •    |
| alsô dicke wol getân              |      |
| daz man in nande                  |      |
| zem besten inme lande.            | 2580 |
|                                   |      |

<sup>2549—50</sup> das war eben erst geschehen, als sie auch schon die vier — sahen n. s. w.; über nie số schiere — số vgl. Tristan 18249—52 und Herbort 18011; und su Erec 2598. — 2555 grôziich adj. großartig, groß. — 2556 genendic, verwegen. — 2558 misich, verschiedenartig, bunt. — 2560 schiene stv., sied sigen. — 2563 michel krojieren, laut rufen den Schlachtruf, das Feldgeschrei erheben. — 2565 der érste, als der erste; sieh zu 144. — 2568 fiz machen, hervortreten lassen, auszeichnen, zieren; vgl. Germania 7, 443; mankel 8. 153 er het sich schöne iz gemacht; gleichbedeutend sich is prüssen im J. Tit. 3724. — 2570 số verre erkant, so sehr bekannt, so berühmt. — 2572 his für số verre, so weit hervor. — 2573 daß er Raum, Gelegenheit sum Turnieren fand. — 2575 hôchverte (nach Bartsch für hôchvertic), hochgesinnt, stolz. «Chr. li orgoilleus de la lande, im Parz. Orilus de Lalander s, Haupt; vgl. Parzival 134, 12. — 2576 wider einander rannten sie da. — 2577 vor éis, vor dem, vorher; vgl. 3440. — âne wân, ohne bloße Vermuthung, wahrhaftig. — 2579—80 daß man ihn für den Besten im Lande erklärte. —

35<sup>d</sup>

Érecke dô sô wol geschach daz er in von dem rosse stach. er urbort' sich sêre: dannoch vertet er mêre zwelf sper zwischen den scharn. 2585 des muos' in sîn tuht bewarn daz er unbekumbert dô beleip. alsô lange er daz treip, unz man im den schilt zestach unde den mit slegen zebrach 2590 daz er im ze nihte tohte. als er gewerlichest mohte. sô staphete er ûz von in. schilt und ors gap er hin: ûf ein anderz er gesaz 2595 und warnte sich mit schilte baz und mit niwem baniere. daz tet er nie sô schiere ê er die sîne zuo sach varn. nune mohte er zwischen den scharn 2600 géjustieren mêre. nû wart dâ vil sêre geslagen und gestochen, manic sper zebrochen, dô bêdenthalp diu ritterschaft 2605 mit sô williger kraft zesamne liezen strîchen. nune mohte sich gelichen der schal von den scheften wan då von windes kreften 2610 ein walt begunde vallen. dô tet er'z vor ir allen.

<sup>2581</sup> Erec hatte das Glück = V. 1295. — 2583 er strengte sich sehr an , erwarb sich hohen Ruhm; vgl. zu 2529. — 2584 dannoch — mêre, anflerdem noch weiter, noch dazu; vgl. Mhd. Wörterbuch 2\*, 404°, 15. — 2586 muss, musste. — tuht, sieh zu 995. — 2592 gewertsche adv., sicher, gedeckt (von war): sich deckend so gut als er konnte — 2593 üs staphen, aus dem Turnier traben, reiten. — 2596 sich warnen, sich bewehren, rüsten. — 2599—99 des et — é er, das hatte er kaum gethan, als er schon u. s. w. — 2607 sieh su 765. — 2608—11 nun ließ sich das Krachen ihrer Speere mit nichts anderm vergleichen als (mit dem Krachen, das da geschehen wäre) wo ein Wald von Bäumen vom Sturmen niedergewerfen würde. — 2612 da that er es, kämpfte er allen zuvor. ez tuon ist formelhafter Ausdruck, gern da gebraucht, wo von «Heldenarbeit» die Rede ist, ohne daß sich ez auf eis vorausgehendes Substantivum bezieht. —

Érec fil de roi Lac: wand' er dén mantac maneges ros erledegte då. 2615 diu liez er von der hant så. daz er ir deheinez nam: wand' er dár níene kam űf gúotés gewin. dar an kêrter sînen sin, 2620 ob er den pris möhte bejagen. ich wil ouch iu zware sagen. sîn lîp wart lützel dâ gespart. dô der turnei stênde wart, dô sach man in sô dicke 2625 niender als in der dicke, da er muoste enphåhen unde geben. man sach in manliche leben.

Als er géjustierte gnuoc und mit dem swérté gesluoc 2630 unz daz er múodén began, durch ruowe entweich er von in dan. als er von dem rosse gesaz, ein sóldíere nam daz und seite im's gnåde unde danc. 2635 sin ruowe wart unlanc. als er den helm abe gebant. sîn knaben wâren dâ zehant und lôsten im daz hüetelîn, als er erkuolt solde sîn: 2640 des im doch niht state geschach: wande er die sine sach flühtecliche entwichen. und doch müezeclichen:

23 er schonte sich hier wenig. — 2624 als der Turnierkampf sum Stehen ikommen d. h. allgemein geworden war, nicht mehr einzelne miteinder k\u00e4mpften, sondern beide Theile sich k\u00e4mpfend gegentberstanden; pl. Mihd. W\u00f6rterbuch 2<sup>b</sup>, 774<sup>a</sup>, 27 und Lanzelet 3288. — 2626 is der dicke, dem dichtesten Gedr\u00e4nge; derselbe r\u00fchrende Reim in Haupt's Zeithrift I, 133.

herfft I, 133.

2629 — 30 gejustierte — gesluoc, dem Sinne nach Plusquamperfecta. — 2639 nucden, mide werden. — 2639 durch ruows, Ruhe halber. — 2634 soliere, Soldkrieger, Söldner. — 2639 häetelin stn., vgl. zu 951. — 2640 als ber sich müsste ausgekühlt haben; damit er sich abkühlen könnte. — 2614 wom ihm jedoch nicht Zeit gelassen wurde. — 2644 obwohl lang-

|      | sô ruhten s' ie baz unde baz.<br>nu begunde in bedunken daz<br>sî wæren énschumpfieret nach.<br>ze rosse wart im alsô gach<br>daz er des hélmés vergaz. | <b>264</b> 5 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | mit blôzem houbte er ûf saz:<br>von geschihtén begreif er                                                                                               | <b>265</b> 0 |
|      | beide schilt unde sper.<br>dô wart niht langer gebiten.                                                                                                 |              |
|      | schône kom er in geriten<br>mit sîner báníere.<br>enwære er niht schiere                                                                                | 2655         |
| 0.50 | den sînén ze helfe komen,<br>sî müesten schaden hân genomen                                                                                             |              |
| 35e  | daz was dar an wol schin,<br>si waren alle entwichen dan:                                                                                               | 2660         |
|      | ze wer enthielt sich nieman<br>von al der massenie<br>niwan die drie:                                                                                   |              |
|      | her Gawein der edel man,<br>der doch nie lasters teil gewan                                                                                             | <b>266</b> 5 |
|      | unde aller tugende wielt:<br>fil Dou Gilules bi im hielt<br>und Segremors: dise dri                                                                     |              |
|      | enthielten vaste wider sî.<br>sî tâten'z dâ, wizzet daz,<br>sô nie drî ritter baz:                                                                      | 2670         |
| •    | wan si mit stichen noch mit slegen<br>von stete niemen mohte erwegen.                                                                                   |              |
|      | doch müesten s' sin gevangen,<br>und wære daz ergangen                                                                                                  | 2675         |

<sup>2645</sup> si ruhten præt. von rücken: sie rückten, bewegten sich immer weiter und weiter zurück (deutlicher wäre: số ruhten si ie haher bas). — 2647 enschumphieren, schimpflich zurückdrängen, überwinden, beschimpfen. — ach en griff, eilte hastig nach dem Bosse. — 2651 begrifen, stv., erfassen. — 2653 gebiten part. von blien, warten. — 2654 schöse adv., schön, in ritterlicher Haltung, herrlich. — in rieen, in den Kampekreis, das Turniergesecht reiten, vordringen, angreisen (wie 2681, 2716); schöne in riten ist das siegreiche Vordringen im Gegensats zu enschausphieret werden; vgl. Biterolf 9242, 16187; Tristan 7000. — 2662 wer, zur Gegenwehr. — sich enthalten. Stand halten: niemand setzte sich ser Wehr, leistete Widerstand. — 2667 walten mit gen. über etwas gebieben, es besitzen. — 2671 wiszet daz, ein formelhafter Ausdruck: seid versichert, es ist wahr, wahrhaftig! — 2674 son stete erwegen, von der Stelle fast-bewegen. —

von der grôzen überkraft, (diu'st aller dinge meisterschaft, wider si niemen niht enmac), wan daz Érec fil de roi Lac 2680 schône in geriten kam, als friunde an der nôt gezam, rehte sam des windes dôz. sîn mánhéit was số grôz daz er sî alle drâte -2685 umbe gekêret hâte. noch muoste er'z enblanden grímmé den handen, sin wære anders niht geschehen. als ditz die sine heten ersehen. 2690 nû kêrten s' wider så zehant. wider in justierte Boydurant. den edeln ritter entsazte er ouch mit sînéme sper. guot wort bejagete er då. 2695 die viende énschumpfierte er så, er eine in kurzer wile, wol driu teil einer mile. dar kom im sin geselleschaft ze hélfé mit ír kraft 2700 und tâten se âne widerstrît vaste unz an ir hâmît. daz dritte ros gap er hin. víl schéenén gewin het sin geselleschaft begån, 2705 des ân' in niht wære getân. sin genőz des tages manec man der von im då vil gewan. grőz wás ir bejaget.

<sup>677</sup> zöerkraft, Überzahl, Übermacht. — 2678 die über alles, unter allen Imständen die Siegerin bleibt. — 2683 dös stm., Getöse. — 2685—86 daß r sie alle bald sur Umkehr gebracht hatte. — 2687 ez enblanden den hanlen, es die Hände entgelten, fühlen lassen; sie nicht schonen. — 2689 es zäre sonst nicht geschehen. — 2689 entsetzen, aus dem Sattel heben, vom flerde stechen. — 2689 yeut reuf, gutes Gerücht. — 2697 er llein in kurzer Zeit. — 2701 åne widerstrif, unverzüglich. — 2702 vaste, ait Gewalt. — hämft stn., Verhau, Verschanzung, Schutzwehr, Gehege; dan ir hankt tuon, sie in inter Verschanzung zurücktreiben; vgl. 2763. — 705 begän=begangen, erworben. — 2707 sin geniesen, von ihm Vortheil, Freude haben. — des tages, an jenem Tage. — 2709 bejaget stn., Erwerb. —

2710

des wart im dô gnåde gesaget.

| und zam si deste mêre             | 2710 |
|-----------------------------------|------|
| ze sprechen sin êre.              |      |
| dô dûhte von im vollen grôz       |      |
| daz er durch sin houbet blôz      |      |
| von ungewarheit niht vermeit      | 2715 |
| daz er schône in réit             |      |
| und sô genendeclîchen             |      |
| die vinde tet entwichen.          |      |
| Gâwein tet ez des tages dâ        |      |
| gúot áls ouch anderswâ            | 2720 |
| und nach siner gwonheit.          |      |
| díu wás, sô man seit,             |      |
| daz nimmer dehein man gesach,     |      |
| swa ez im ze túoné geschach,      |      |
| daz man ritterschaft urborte,     | 2725 |
| er'n schine då ie in dem worte    |      |
| daz ez niemen für in tæte:        |      |
| des ist sin lop noch stæte.       |      |
| vil ritterlichen stuont sin muot: |      |
| an im erschein niht wan guot:     | 2730 |
| rich und edel was er gnuoc:       |      |
| sin herze niemen nit entruoc.     |      |
| ér wás getriuwe                   |      |
| und milte åne riuwe,              |      |
| stæte unde wol gezogen,           | 2735 |
| sîniu wort unbetrogen,            |      |
| starc scheene und manhaft.        |      |
|                                   |      |

<sup>2711</sup> st sam, sie fanden es angemessen. — 2712 seinen Buhm verherrlichen, seine Vortrefflichkeit rühmen; sieh 1. Büchlein 572. — 2713 da meinte man, se wäre von ihm in vollem, hohem Made vortrefflich, erstaunlich; solles adverbialer Accusativ von solle swm. — Fülle. — 2714 durch sin house blös, wegen, trots seines entblößten Hauptes. — 2715 ungewarkeit sit, die Lage, in der man nicht gedeckt ist gegen feindliche Geschosse: son ungewarkeit — wegen Mangels an Deckung und Schutz; Budolf's Weltchronik ed. Schutz S. 165 die ungewerlichste stat, då die graute ungewarkeit west und die graute ungewarkeit west und die graute ungewarkeit west und die graute ungewarkeit west und die graute ungewarkeit sum Weichen.

2724 wo sich nur die Gelegenheit bot es zu thun. — 2725 ritterechaft urborn, vgl. zu 2529. — 2736 verbinde man mit 2723: daß ihn niemaks jemand anders sah als so, daß er immer in dem Rufe erschien u. s. w. — 2727 für in, besser als er. — 2728 stæte, unerschüttert, dauernd. — 2734 und freigebig, ohne sich's verdrießen oder dauern zu lassen, ein fröhrlicher geber (dankes mitte nach Walther); vgl. Freidank 26, 16; über äne derwer vgl. Wigal. 185, 10, Strick. Karl 2199, Erec 4554 und zu A. Heinr. 527, Willeh. 462, 8. — 2736 unbetrogen, nicht trügerisch, ohne Falsch. — 2711 st sam, sie fanden es angemessen. - 2712 seinen Ruhm verherrlichen,

an im was aller tugent kraft. mit schænen zühten was er frô. der Wunsch het in gemeistert sô, 2740 als wir'z mit warheit haben vernomen, 35f daz nieman sô volkomen an des künec Artûses hof bekam. wie wol er im ze gesinde zam! ûf êre leit er arbeit. 2745 víl grőze manheit erzeigete er dén tac. âne Êrec fil de roi Lac so bejaget då niemen mêre: wand' er bejagt då êre. 2750 zwêne ritter vieng er dâ zehant: der ein Ginses was genant, der ander Gaudin de Montein: dise vienc Gawein. Êrec fil de roi Lac 2755 den lâze ich vor den einen tac: fürbáz entár ich: wan man saget, sin gelich ze Britanje enkœme nie: kóm ab ér dár ie. 2760 daz mohte Êrec wol sin: daz was an sînen tugenden schîn.

Dô dâ wâren in getân
ir vînde, als ich gesaget hân,
Erec frägén began 2765
ob her ûz dehein man
wolde justieren mêre
durch sîner âmîen êre.
dô sprach ein ritter zehant,

der was Royderodes genant, daz er justieren wolde, ob ez mit fride wesen solde. des was Erec vil frô: fride gelobete er im dô. gegen im er ze velde reit, 2 wand' er an sîner manheit was vil unerværet: daz het er dicke bewæret. zuo ein ander was in ger. åne vælen zwelf sper 2 vertet ir ietwedere då. nu erbeizte von dem rosse så der tugenthafte Erec unde gap daz enwec. ûf daz fünfte er dô saz: bereite was ime daz. sîn ernest des gedâhte daz er ouch volbråhte: er'n wolde's niht mê sûmen, er bat im ez rûmen. 2 daz sper er undern arm sluoc. guot wille si zesamne truoc. nu erriet er in daz er's enphant zen vier nageln gegen der hant. alsô sêre er in stach 2 daz im daz fűrbűege brach. darmgürtel und surzengel brast, sam ez wære ein fûlez bast. im beleip ein swachez phant, der zoum zebrochen in der hant. er viel dô im misselanc

<sup>2772</sup> falls es in Frieden, unter freiem Geleite, ohne Gefahr gesel wurde. — 2777 unerværet, unerschrocken. — 2778 ger stf., Beglerde, K. begier. — 2780 äne vælen, ohne fehlzutreffen. — 2789 es nitt same Sache nicht aufhalten, nicht säumen. — 2790 er forderte, befahl, daß ihm Plats machte; vgl. Lanzelet 5392. — 2792 guot wille, kampfbe Wille, unverdrossene Kampflust (vgl. 2606) trieb sie aneinander. — 27 räten stv., treffen; vgl. J. Titurel 2151 er het einen fürsten erräten (: 2 — 2794 da wo die vier Nägel im Schilde saßen (worauf gewöhnlic Speer des Gegners beim Zielen gerichtet war), der Hand gegenübe den Schild trug. — 2796—97 darüber vgl. zu 817 u. 819. — brestes brechen, reißen. — 2798 bast als Neutrum selten und meist nur aut terer Zeit; vgl. Germanis 7, 444; Enenkel S. 173; Otnit im Heldenbu S. 24, 206; Nürnb. Polizeiordnung S. 166; sonst Masculinum. —

vome rós wol drier schefte lanc. daz er in dem satel gesaz, vil sêre prîste Êrecken daz: wande er het es êre. dane was ze tuon niemêre.

2805

Nû het der turnei ende. âne missewende schiet diu massenie dan. Êrec der tugenthafte man 2810 wart ze vollem lobe gesagt. den prîs het er dâ bejagt und den sô volleclîchen daz man'n begunde glichen an wistuom Salomône, 2815 an schœne Absalône, an sterke Samsônes gnôz. sîn milte dûhte sî sô grôz, diu gemâzte in niemen ander wan dem milten Alexander. 2820 sîn schilt was zebrochen, mit spern sô zestochen, 36ª man hete fluste derdurch geschoben. sus verdiente Erec sin loben.]

Dő dáz mére kam und frou Enite vernam sô grôze tugent zellen . Erecke ir gesellen, độ was ir sîn manheit

2825

<sup>2802</sup> drier schefte lanc, drei Schaftlängen weit vom Rosse entfernt; vgl. 6922. — 2803 gesisen, fest sitzen bleiben. — 2804 prisen, verherrlichen, ehren. — 2805 denn er hatte davon Ehre. 2806 ohne Nachtheil, Schande. — 2810—11 Erec ward auf das höchste gepriesen; man ertheilte ihm in vollstem Maße Lob; vgl. 9891 und Mhd. Wörterbuch 2b, 16a, 20 fg.; Seifr. Helbling 2, 349; Ravennaschlacht 1123. — 2814 glichen swv., vergleichen; vergleichend oder bildlich bezeichnen als. — 2817 Samsönes gnös, Simson gleich. — 2819 gemännen wit seen und det — sinen dem anders gleichtellen bildlich bezeichnen als. — 2817 Samsönes gnös, Simson gleich. — 2819 gemä-22n swv., mit acc. und dat. — einen dem andern gleichstellen, bildlich vergleichen, wie V. 7662 und in Stricker's Karl 3988, Litan. 600; Hilde-brand vermuthet genözte. — 2821—24 sind nach Pfeiffer Einschiebsel eines Schreibers.

<sup>2625</sup> als das bekannt wurde; vgl. Lieder 4, 2 und Lambrecht's Alex. 2629, 2523, Mhd. Wörterbuch 1, 902b, 44 und Georg 297; nach Haupt: dô das mære 4s kam (wie Éneit 65, 13). — 2827 zellen mit dat. und acc., einem etwas zuzählen, zuerkennen. -

### 98 VIII. ABENTEUER, TURNIER ZWISCHEN TANEBROK U. S. W.

| beide liep unde leit. daz ir liebes dran geschach, daz was daz man im wol sprach: daz sî leides dran gewan, daz was, sî weste wol ir man            | 2830 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| in sô getânem muote,<br>im enwolde got mit huote<br>genædeclîchen bî stân,<br>sô vorhte si in unlange hân,<br>wand' er den lîp ûf êre               | 2835 |
| solde wâgen sêre,<br>und wande er'z versuochte,<br>sô ein zage enruochte<br>man spræche im übel oder guot.<br>ouch hete sich vil snelle ir muot     | 2840 |
| der zweier zwivel eins bewegen,<br>daz ir ze manne wære ein degen<br>lieber danne ein arger zage,<br>unde lie swäche klage<br>und was siner manheit | 2845 |
| beide stolz unde gemeit.                                                                                                                            | 2850 |

<sup>2831</sup> das, was; davon abhängig der Genitiv liebes (Angenehmes). — 2834—38 sie wusste wohl, ihres Mannes Gesinnung wäre von der Art, daß, wenn Gott ihm nicht mit seiner Obhut gnädiglich beistehen wollte, sie fürchten müsste, ihn nur kurze Zeit zu besitzen. — 2839 —40 da er um Ehre zu erwerben sein Leben in große Gefahr setzen würde. — 2843 ob man ihn tadelte oder lobte. — 2844—45 doch hatte ihr Hers von den bei den Zweifeln (darüber, ob sie einem für Ehre das Äußerste wagenden Helden oder einem gegen Ehre gleichgültigen Zagen den Vorzug geben sollte) des einen sich gar bald entschlagen. — 2847 arger zage, niedriggesinnter Schwächling, unedeler Feigling. — 2848 swach, schwächlich, kleinmütnig; vgl. 2. Büchlein 14. — 2850 gemeit mit gen. — über etwas hocherfreut.

# IX. ABENTEUER,

#### EREC'S HEIMKEHR UND UNRITTERLICHE MUSSE.

Erec verabschiedet sich mit Eniten von Artus und zieht heim nach Arnant, der Hauptstadt in Destregales. Dort wird er von seinem Vater, im König Lao, freundlich empfangen und mit seiner Gemahlin gekrönt. Die Liebe zu Eniten fesselt ihn hier so, daß er in Zurückgezogenheit und Athätigkeit seine Tage verbringt. Sein Hof kommt deshalb in übeln Ruf. Dite ergeht sich zu einer Zeit, wo sie meint daß ihr Gatte schlafe, in bitern Klagen über diese Schmach; Erec hört ihre Rede und zwingt sie, ihm un gestehen, was sie damit meine. Grollend nöthigt er sie darauf, mit hm allein auf Abenteuer auszuziehen und ihm dabei schweigend (wie ein Schildknechts) voransureiten.

Dô der turnei was ergân, der künec reit ûf Karadigân mit siner massenie. ir ieglîchs âmîe enphienc den ir mit fröuden dô. 2855 óuch téte álsô diu frouwe Enîte. únlánge zîte beliben sî ze hove dâ. úrlóubes gerte er så 2860 von dem künege Artûse, ze rîten heim ze hûse in sines vater lant: daz was Destregales genant. des moht' in dunken grôziu zît: 2865 wand' er was dar niht komen sit daz er was ein kindelin. wie möht' es baz zît sîn? als im dô ze muote wart 2870 umbe die heimvart, dő nám er an sich sehzic gesellen die 'r gelich zúo íme kleite unde wol bereite. 2875 die fuort' der tugenthafte man

<sup>2858</sup> unlange zîte, kurze Zeit; derselbe Plural noch V. 1724, 7901. — 2862 keim se küse, heim auf seine Burg. — 2865 dazu, mochte ihn dünken, war es hohe Zeit. — 2872—73 die er gelich—kleite, die er überein mit sich kleidete (indem er sie namentlich sein Wappen tragen hieß). —

ze geselleschefte dan. sînen boten er sande vor hin heim ze lande. der ez sînem vater tæte kunt. ouch rante er dâ ze stunt hín gégen Karnant (sô was ir houbetstat genant), unde vant den künec dâ unde sagete ime så waz im sîn sun enbôt. des enphieng er rîchez botenbrôt: wand' ez'n gelebte der künec Lac níe frœlîcheren tac danne dő ér vernam daz im sîn lieber sun kam. er was rüemic unde frô. vil drấté besanter dô beidiu mâge unde man, der ér fünf húndért gewan, und reit gegen im dri tage. nåch der åventiure sage so emphiengen s' alle gelîche gár friuntliche Êrecken mit sîm wîbe. ez'n dorfte frouwen libe baz erboten werden nie danne ouch ir dô man s' enphie.

Dér âlte künec Lac
vil grôzer fröuden phlac:
wan sî gâben im beide
schœne ougenweide,
Êrec mit froun Ênîten.
36<sup>b</sup> zuo swederre sîner sîten
er sînhalp sach, sô fröuter sich:

<sup>2876</sup> ze geselleschefte, als seine Genossenschaft. — 2878 vor. zuvor. . — hin heim, heimwärts. — 2880 rante, ritt eiligst; der Ausdruck später gern vom Boten gebraucht, daher ein solcher auch renzere gwurde. — 2886 obenbröt stn., Botenlohn. — 2891 rüemic, ruhmredig müthig, ausgelassen vor Freude. — 2893 sowohl Angehörige als mannen. — 2900 frouwen tip umschreibend für eine Frau; ähnlich eFrauenspersons. — 2902 danne ouch steht gern nach negativen (rativen wie 4612, 5684; Iwein 787 u. s. w.; vgl. Haupt zu Engelh. 4 2908—9 zu welcher von seinen beiden Seiten er nur von zi blickte. — sinhalp, seinerseits. —

2940

sô stuonden se ûf gelîche

ze handen si sich viengen. zer káppéln si giengen:

víl můezecliche.

ill der., dem Sinne nach auf das vorhergehende kint.—Sohn besogen: der retrefflich gut gerathen, geartet ist, dem es sehr wohl geglächt ist. — 14 und sich so wollkommenes Lobes erfseut. — 2916 bescheinen swv., su tennem geben. — 2920 daß er als König angesehen wiere. — 2922 gesetlic s., herrschen, die Herrschaft führen. — 2930 — 32 seine Bestrengen waren darauf gerichtet, sich gans und gar der Gemächlichkeit (der stanlossen Ruhe) su ergeben. — 2933 er nahm ein gans anderes Wesen all. — 1846 der mas, der Mann dar er was (nach Bartsch). — 2937 trüte prat, won tesse, Hehkesen, wie im folgenden Verse kite von kinten, läuten. — 2933 eine das geschach so, sodann, darauf; ebenso 2946. — 2942 kappeln = kappellen.—

| då was ir tweln alsô lanc unz daz man méssé gesanc. ditz was sîn meistiu arbeit. sô was der imbîz bereit. swie schiere man die tische ûf zôch, | 294 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| mit sinem wibe er dô flôch ze bette von den liuten. då huop sich aber triuten. von danne enkam er aber nie unz er ze naht ze tische gie.       | 295 |

Dô Êrec fil de roi Lac ritterschefte sich verwac, dér túgende er dannoch wielt, 295 5 då er sich schône an behielt, swie'r dehéinen turnei suochte, daz er doch beruochte sîn gesellen algelîche daz sî vil volleclîche 2960 von in selben mohten varn. er hiez sî alsô wol bewarn als ob er selbe mit in rite. ich lobe an im den selben site.

2965 Êrec wente sinen lip grôzès gemaches durch sin wip. die minnet' er sô sêre daz er aller êre durch si éinén verphlac, unz daz er sich sô gar verlac 2970 daz niemen dehein ahte ûf in gehaben mahte. des begundé mit rehte ritter unde knehte

<sup>2944</sup> gesanc, gesungen hatte. — 2947 sobald man die Tische beseitigt, die Tafel aufgehoben hatte; vgl. 3090.
2954 sich des ritterlichen Lebens entschlug, es aufgab. — 2955 die jenige oder jene Tugend pflegte er auch da noch. — 2957 obwohl er hein Turnier besuchte. — 2958 beruochen einen, für einen sorgen. — 2961 sm in selben, von selbst, selbständig, ohne andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um Unterstütsung andere um sugehen.

nen. 2965 *wente,* gewöhnte. — 2969 *durch st einen*, um sie allein. — ser zen. aus den Augen lassen, vernachlässigen. — 2970 bis daß er sich phiegen, aus den Augen lassen, vernachlässigen. — 2970 bis daß er sich so sehr in Thatenlosigkeit verloren, sich so vollständig der Thäsigkeit entwöhnt hatte. -

103

3005

|     | då ze hove betrågen.             | 2975 |
|-----|----------------------------------|------|
|     | die vordes fröude phlägen,       |      |
|     | die verdrôz vil sêre dâ,         |      |
| ·   | unde rûmten im'z sâ:             |      |
|     | wand' ez'n hete wip noch man     |      |
|     | deheinen zwivel dar an,          | 2980 |
|     | er'n müeste sîn verdorben:       |      |
|     | dén lop héter erworben.          |      |
|     | ein wandelunge an im geschach:   |      |
|     | daz man im ê sô wol sprach,      |      |
|     | daz verkêrte sich behanden       | 2985 |
|     | wider die die in erkanden:       | 2000 |
|     | in schalt diu werlt gar:         |      |
|     | sin hof wart aller fröuden bar   |      |
|     | unde stuont nach schanden;       |      |
|     | in dorfte ûz fremden landen      | 2990 |
| 36° | durch fröude niemen suochen.     |      |
|     | des begunden fluochen            |      |
|     | die in an wunden.                |      |
|     | unde im guotes gunden.           | •    |
|     | si sprachen alle «we der stunt   | 2995 |
|     | daz uns min frouwe wart ie kunt! |      |
|     | des verdirbet unser herre.»      |      |
|     | Disiu rede geschach sô verre     |      |
|     | daz si die frouwen an kam.       |      |
|     | als si den itewiz vernam.        | 3000 |
|     | des wart vil riuwic ir muot      |      |
|     | (wan sî was biderbe unde guot),  |      |
|     | und gedähte manegen enden        |      |
|     |                                  |      |

wie si möhte erwenden álső gemeinen haz.

<sup>2975</sup> betrâgen, verdrießen, übel nehmen. — 2978 und zogen zich zofort von ihm zurück. — 2981 er'n müeste: über die Negation in dem von zikt zwieste abhängigen Satze vgl. Anmerk. zu V. 1306. — 2985 behanden, zogleich; vgl. Mhd. Wörterbuch 1, 630° 13; 631° 36. — 2986 wider die, im Verhältnies zu denen, von zeiten derer. — 2989 näch zehanden, der Schande entsprechend, schändlich: an zeinem Hofe gieng es zchändlich, nicht ehrenhaft zu; er stand in schlechtem Bufe. — 2990 dorfte, brauchte. — 2993 einen an winden, einem angehören, verwandt zein. — 2995 wê der ztuzt daz, Fluch über die Stunde, in welcher. — 2996 verre, stark, laut. — 2999 daß zie der Frau zu Ohren kam, hinterbracht ward. — 3000 itsofz zim., Vorwurf, Schelte. — 3001 riuwic, betrübt, traurig. — 3003 manegen enden ein adverbialer Ausdruck: nach vielem Seiten hin, auf mancherlei Weise: und überlegte es zich hin und her. — 3000 gemeine, allgemein.

ouch gerúochte si erkennen daz daz ez ir schult wære. si begunde dise swære víl wíplíchen tragen. Érecke getorste si'z niht klagen: si vorhte in då verliesen mite.

3010

Nû kam ez alsô nâch ir site daz er umb' einen mitten tac an ir ármé gelac. nu gezám des wol der sunnen schin 3015 daz er dienest muoste sîn: wande er den gelieben zwein durch ein vensterglas schein und het die kemenaten liehtes wol berâten 3020 daz sî sich mohten undersehen. daz ir von fluochen was geschehen. då begunde se denken an. vil gâhes ruhte sî hin dan. sî wânde daz er sliefe. 3025 einen síuften nam si tiefe unde sach in vaste an. sî sprach «wê dir, vil armer man, und mir ellendem wibe, daz ich minem libe-3030 sô manegen fluoch vernemen sol.» do vernám Érec die rede wol. áls sî dér hét gedaget, Erec sprach «frouwe Enite, saget, waz sint iuwer sorgen 3035 die ir då klaget verborgen?» nû wolde si's gelougent hân. Êrec sprach «lât die rede stân. dés nément iu ein zil, daz ich die rede wizzen wil. 3040

<sup>2615—16</sup> nun stand es dem Sonnenschein wohl an, daß er ihr Mener, ihnen zu Diensten sein sollte. — 3020 mit Lichte wohl versehen. — 3019 kemenäte swf., heibares Gemach, Schlafzimmer (cominate von enings). — 3021 daß sie sich gegenseitig sehen konnten. — 3024 eiliget zückte sie von ihm hinweg. — 3026 siufte swm., Senfar. — 3030 miner 160s, für, gegen meine Person. — 3038 last die Rede (euer Leugnen) setzt antwortet mir nicht so! — 3038 habt das im Auge; richtet euch danach; lasst euch das gesagt sein; wie V. 6046, 6575. —

ir müezet mir benamen sagen waz ich iuch då hôrte klagen, daz ir vor mir sus habt verswigen.» sî vorhte daz sî wurde gezigen von im anderr dinge 3045 und seite im'z mit gedinge daz er ir daz gehieze `daz er'z âne zorn lieze.

Als er vernam diu mære. waz diu rede wære, 3050 er sprach «der ist genuoc getan.» zehant hiez er sî ûf stân, daz si sich wol kleite unde ane leite daz bésté gewæte 3055 daz sî iender hæte. sinen knaben er seite daz man im sin ros bereite und ir phärt der froun Eniten. er sprach er wolde riten 3060 űz kúrzwîlen. des begunden si dô îlen. dô wâpent' er sich verholne unde truoc verstolne under der wat sin isengwant. 3065 sinen helm er ûf bant über'z houbet alsô blôz. sîn vlîz was ze helne grôz. er tet alsam der karge sol: er sprach «mîn helm enstêt niht wol. 3070 mir ist liep daz ich ez han ersehen: und wære mir sin nôt geschehen, 36d sô wær' ich gar geirret.

it stien stv., zeihen, beschuldigen. — 3046—47 und sagte es ihm unter r Bedingung, daß er ihr das verspräche.

3051 der frede) ist genuce getän, es ist genug gesprochen; es ist genug, 3955 geweste sin., Gewand. — 3061 kurzeilen inf., sich die Zeit verligen, spackeren. — 3063 serholze adv., verholnerweise; ebenso eerstoke folgenden Verse. — 3066 seinen Helm setzte er aufs Haupt und band fest. — 3067 aufs Haupt so bloß wie es war, d. h. ohne daß er vorher i ein histelis oder kersenier darüberzog; vgl. 2639. — 3068 er war eiftig süht. es zu verhehlen. — 3069 der karge, der Schlaue. Verständige. aht, es su verhehlen. — 3069 der karge, der Schlaue, Verständige. — I und hätte ich ihn nöthig gehabt. — 3073 so wäre ich gänslich gedert, getäuscht worden. -

ich sage iu waz im wirret: man sol in baz riemen.» dô was aber niemen der sich des mohte verstån wie sîn gemüete was getân. ab einer want nam er beide schilt unde sper und begunde kroijieren, als er wolde buhurdieren. ritter unde knehte wolden sament rehte mit ir herren riten: dô hiez er sî dâ bîten. gein kuchen sante er zestunt daz man den köchen tæte kunt daz sî des war næmen, swie schiere daz sî kæmen daz in daz ezzen wære bereit.

Mit selher rede er ûz reit und gebôt sînem wîbe niwan bî dem lîbe; der schœnen frowen Ênîten, daz sî muose für rîten, und verbôt ir dâ zestunt daz ze sprechenne ir munt ze der reise iht ûf kæme, swáz sî vernæme oder swaz sî gesæhe. dise kumberlîche spæhe, muoste sî geloben dô: wan sî vorhte sîne drô.

3077 der es verstehen konnte. — 3079 ab, von. — 3081 kroijier. 2563. — 3084 ob Hartmann sament rehte oder så mit rehte (vgl. 7 lässt sich mit Gewissheit nicht ermitteln. — 3087 gein kuchen, Küche hin.

<sup>3094</sup> nicht anders als — unwiderruflich — bei Verlust ihres 3098 fg. daß ihr Mund während der Reise zum Sprechen sich thäte, was sie auch hören oder sehen möchte. — 3102 kumberlich, lich. — spæle stf., eigentlich: Kunst, Kunstfertigkeit, Kün dann wie hier: das gesuchte, absonderliche Verfahren, die W keit, Sonderbarkeit.

# X. ABENTEUER,

#### EREC'S KAMPF MIT BÄUBERN UND SEINE HÄRTE GEGEN ENITEN.

Erec und Enite reiten schweigend, bis der Abend naht; da kommen tie in einen von drei Bäubern besetsten Wald. Enite warnt ihren Gemahl, der unterm Helm die Gefahr nicht wahrnehmen kann; die Räuber werden von ihm alle erlegt; aber weil Enite das Gebot des Schweigens gebrochen, maß sie wie ein Knecht die Pferde der erlegten Räuber führen. Bald dazuf seigen sich fünf neue Räuber; Enite erhebt aus Besorgniss für ihren Gatten wieder ihre warnende Stimme; derselbe besiegt auch diese Räuber und befiehlt im Zorn seinem Weibe, auch die neuerbeuteten Pferde au sich zu nehmen.

Nű ríten si beide 3105 nû hólz nữ heide, unz daz sî der tac verlie. dô diu naht ane gie (schône schein der mane), nach aventiure wane. 3110 reit der guote kneht Erec. nû wîste sî dér wec in einen kréftigen walt: dén hấten mit gewalt dríe roubære. 3115 swér số in wære ze den zîten widerriten dem si möhten hån gestriten, sô hâten sî den wec behuot daz si im úmbé daz guot 3120 næmen êre unde lîp. die ersach von erste daz wip, wan si verre vor reit.

<sup>3106</sup> bald durch Wald, bald durch Heide; si gisngen oder er reit hols mid heide war ein öfter wiederkehrender Ausdruck des volksmäßigen Epos; vgl. von der Hagen, Heldenbuch 1, 217, 424; 218, 430; 231, 546; über signen sieh Orendel 16, 1 u. 14; 23, 42; Boner 20, 5. — 3107 bis daß sie der Tag verließ — die Nacht hereinbrach. — 3110 in unbestimmter Hoffnung suf ritterlichen Kampf, aufs Gerathewohl; vgl. 491. — 3113 kreftic, mächtig groß, dicht; derselbe Vers im Melerans 331; ein kreftic lucc Kindheit Josu 33, 2; 32, 74. — 3114 den beherrschten; 1. Büchlein 731. — 3116 swer s6, wenn oder sobald jemand. — Über diesen und die folgenden Verse vgl. Kindheit Jesu 34, 44 g. — 3117 widerriten stv., entgegenreiten. — 3118 dem sieh im Streite gewachsen fühlten.

| Ditz was ir êrstez herzeleit<br>daz ir ze der verte geschach:<br>wan sî an ir gebærden sach<br>daz sî roubære wâren.                                                                  | 3125         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| st wolt im'z mit gebären,<br>gerne kunt haben getän.<br>dône moht' er's niht verstån,<br>ouch het er's selbe niht gesehen:<br>des was im näch schade geschehen.<br>frou Enite wart dô | 3130         |
| beide trûric unde unfrô: wan sî sach die freise; daz si vorhte werden weïse des aller liebésten man den ie frouwe gewan:                                                              | 3135         |
| wand' ez stuont im angestlichen-<br>waz möhte sich gelichen<br>sô nåhen gender riuwe<br>die si von ir triuwe<br>durch ir mannes liebe leit?                                           | <b>314</b> 0 |
| Dô si in solhem zwivel reit, ob sî im'z tórsté gesagen oder sóldé gedagen, nû rette si in ir muote «rîcher got der guote,                                                             | 3145         |
| ze dînen gnâden suoche ich rât: dû weist al eine wie'z mir stât. mîner sorgen der ist vil: wan mír ein ûnsénftez spil in einer sô kurzen frist ze gâhes vor geteilet ist.             | 3150         |
| nune kán ich'z wægest niht ersehen                                                                                                                                                    | 3155         |

<sup>3125</sup> ze der verte, auf, während dieser Reise. — 3128 gebäre stn., Gebärde. — 3132 nâch adv., beinahe. — 3135 freise stf., Gefahr. — 3136 weise, beraubt. — 3139 denn es war, es sah aus für ihn bedenklich (gefährlich).— 3141 so tief gehendem, tief empfundenem Schmerze (Leid). — 3148 duscht mannes liebe, aus Liebe zu ihrem Manne.

3145 torste præt. zu ich tar, wagte. — 3147 da redete sie bei, für sich. — 3148 allmächtiger Gott, du guter! — 3149 bei deiner Gnade mache ich Hilfe. — 3150 at eine, allein. — 3152 ein unsenftes spil ist mir vor gefäl, mir ist eine schwierige Wahl aufgegeben. — 3154 ze gähes, su plösilich; Rwein 4373. — 3155 daz wagest, das Beste, Vortheilhafteste (uniter des beiden zu wählenden Dingen). —

# tec's kampf m. Räubern u. seine härte gegen eniten. 109

(waz sol mir ármén geschehen?) wan swederz ich mir kiese daz ich doch verliese. warne ich minen lieben man, dã ním ich schaden an: 3160 wan sô hân ich den lîp verlorn. wirt abe diu warnunge verborn, 36e daz ist mînes gesellen tôt. jå ist einer solhen nôt wibes hérzé ze kranc.» 3165 nû kam der muot in ir gedanc «bezzer ist verlorn min lip, ein als unklagebære wip, danne ein alsô vorder man: wan då verlür maneger an. 3170 er ist edel und rîche: wir wegen ungeliche. für in wil ich sterben ê ich in sihe verderben, ez ergê mir swie got welle. 3175 ez ensol mîn geselle daz leben sô niht enden unz ich ez mac erwenden.»

Hin umbe si zuo im sach
vórhtlichen unde sprach
«sich úf, lieber herre,
úf genåde verre
wil ich dir durch triuwe sagen
(dinen schåden enmag ich niht verdagen),
dir sint ritter nåhen bi
die dir schådent, mugen si;
únser herre si der dich ner.»
dô sazte Erec sich ze wer.

<sup>-58</sup> schließen sich eng an 3155 an: ich kann nur so viel ersehen, daß, ich mir von beiden auch wählen mag, ich doch verliere; vgl. Iwein — 3162 verbern stv., unterlassen. — 3166 nun fiel ihr die Entießung ein, kam sie zu dem Entschlusse. — 3167—68 besser ist's, wenn zu Grunde gehe, ein Weib, an der so wenig verloren ist. — 3169 vorvorzüglich. — 3172 wir sind nicht von gleichem Werthe. — 3178 so e ich es abwenden, verhüten kann.
3179 Sie blickte sich nach ihm um. — 3180 vorhitichen, voll Furcht.— angelegentlich auf deine Gnade rechnend, mit deiner gnädigen Erniss; sieh zu Lieder 7, 6. — 3187 unser Herr möge dein Better sein.

Nû sprach ein roubære «ich sage iu liebiu mære då von uns wol mac geschehen» (der hate si von erste ersehen): «ich sihe dort rîten einen man: als ich ez verre kiesen kan, er füeret eine frouwen. ir muget wol schouwen an ir geverte, sî sint rîch: ir kléidér sint hêrlîch: hie endet unser armuot: mich dunkt, sî füerent michel guot. nû sult ir herren sîn gemant, daz iu diu triuwe sî erkant, waz wir under uns gelobet han, und sult mir die wal lân án dísem roube, und daz mir erloube vor iu iuwer beider munt die êrsten just hie zestunt diu wider den ritter sol geschehen: wand' ich si von êrste han gesehen. ist daz ich im benim den lip, so'n wil ich niewan daz wîp: sîner habe ger ích niht mêre.» dô gewérten si in der êre.

Den schilt er dô ze halse nam. als im Érec nâhen kam, daz ros nam er mit den sporn: er sprach «herre, ir habt verlorn beide lîp unde guot.» Érec durch sînen grimmen muot im kein ântwurten bôt und stach in von dem rosse tôt. sîn gesêlle in wolte gerochen hân,

<sup>3190</sup> liebiu mære, angenehme Nachrichten oder Dinge. — 3194 s als ich's wahrnehmen, nach den Augen beurtheilen kann. — 3197, stn., Auftug, Auftreten, Erscheinen; Wigal. 72, 16. — 3202 daß ihr Wort zu halten wisst. — 3202 vielleicht under ein oder wider ein statt uns? die Handschrift hat under uns swain. — 3207 vor iu, vor euch als ihr. — ivver beider must, euere beiderstige Zusicherung; od must hier — Gewalt, Vollmacht, Ermächtigung?

3215 Den Schild nahm er vor sich, deckte sich damit. —

# erro's kampf m. bäubern u. seine härte gegen eniten. 111

| dém wart alsam getån. in wåren bein und arme blôz: des Êrec an dem sige genôz: si wårn gewåfent slehte, | 3225              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| nach der rouber rehte:<br>daz was Erecke guot.                                                          |                   |
| ir ieglich het ein isenhuot                                                                             | 3230              |
| zuo einem panziere:                                                                                     |                   |
| des het er si schiere                                                                                   |                   |
| zuo ein ándér geleit.                                                                                   |                   |
| Dô im von stner frümekeit                                                                               |                   |
| alsô rehte wol geschach,                                                                                | 3235 <sup>-</sup> |
| ze der frówen Énîten er dô sprach                                                                       | 0200              |
| «wie nû, ir wunderlichez wip?                                                                           |                   |
| ja verbôt ich iu an den lîp                                                                             |                   |
| daz ir iht soldet sprechen:                                                                             |                   |
| wer hiez iuch daz brechen?                                                                              | 3240              |
| daz ich von wiben hån vernomen.                                                                         |                   |
| daz ist war, des bin ich komen                                                                          |                   |
| wol an ein ende hie:                                                                                    |                   |
| swaz man in unz her noch ie                                                                             |                   |
| alsô tíuré verbôt,                                                                                      | 3245              |
| dar nåch wart in alsô nôt                                                                               | 0210              |
| daz si's múostén bekorn.                                                                                |                   |
| ez ist doch vil gar verlorn                                                                             |                   |
| 36 <sup>f</sup> swaz man iuch miden heizet,                                                             |                   |
| wan daz ez iuch reizet                                                                                  | 3250              |
| daz ir's niht muget vermîden:                                                                           | 0200              |
| des sult ir laster liden.                                                                               |                   |
| swaz ein wip nimmer getæte,                                                                             |                   |
| der ir'z nimmer verboten hæte,                                                                          | •                 |
| Total II I Million Total III III II                                                                     |                   |

<sup>1236</sup> das kam Erec beim Siege zu statten. — 3227 slehte adv., einfach, unstlos. — 3231 nebst, außer einem Panzer. — 3232—33 darum hatte er is gar bald einem zu, nach dem andern niedergestreckt; das einfache yen = hin oder nieder legen, niederstrecken, besiegen findet sich noch im regor 1853; Alphart 156, 4 ergrife ich iuch zem verche, ich wil iuch ze

hegor 1853; Alphart 156, 4 ergrife ich iuch sem verche, ich wil iuch se werm herren legen.

3234—35 als es ihm durch seine Tapferkeit so gut gelungen war. —

38 ich verbot euch bei Verlust eueres Lebens. — 3242—43 das ist wahr, räber bin ich hier zur vollen Gewissheit gelangt, das habe ich nun midlich erfahren. — 3245 tiure verbieten, bei hoher Strafe, strenge versten. — 3247 bekorn sww., kosten, versuchen. — 3248 es ist nun einmal eine clorene Mühe, ganz vergeblich. — 3253 fg. was ein Weib sonst nimmer n würde, wenn man es ihr nimmer verboten hätte, das unterlässt sie r so lange, bis es ihr verboten wird. —

niht langer sî daz verbirt wan unz ez ir verboten wirt: sô mac si's langer niht verlân.» [sî sprach] «herre, enhæte ich'z niht getan durch iuwers lîbes gwarheit, ich'n hæte ez íu níe geseit. ich tet ez durch mine triuwe. welt ir nû daz ez mich riuwe. so vergébet mir'z durch iuwer êre. ez geschiht mir nimmer mêre.» [er sprach] «frouwe, daz sî getân. ich wil ditz ungerochen lån. ob ez iu immer mêre geschiht, ich vertrage ez iu niht. doch enkumt iu'z niht ze heile, ich'n reche mich an einem teile. ich'n laze iuch niht under wegen, ir müezet der rosse phlegen wól únde rehte. ich'n wil iwer ze knehte ze dirre reise niht entwesen.» «herre min, daz sol wesen» sprach diu vil guote, wand' ez sî niht enmuote. vil wîplîchen sî dô leit dise ungelernet arbeit und dar zuo swaz ir geschach an ir herzen ungemach. der rosse si sich underwant. die zoume nam si in ir hant unde reit vor an den wec. ditz gebőt Érec. des gevertes si dô phlac dar nâch als ein frouwe mac: báz sĩ enkunde.

<sup>3359</sup> generheit, Sicherheit, Schutz. — 3262 daz ez mich rizwe, daft bereue, d. h. daß ich mich hüte es wieder zu thun; vgl. 3365. — 3 thue es niemals wieder; ebenso zu faszen V. 3367: thut ihr es jems der. — 3369—70 doch soll es euch nicht so hingshen, ohne daß ic wenigstens zum Theil dafür räche. — 3271 ich lasse euch nicht unbe orlasse es euch nicht, gebe nicht davon ab; so Iwwin 4357. — 3374 will euch als Knecht auf dieser Reise nicht missen; vgl. Flore 3376 musche pret. von micjen, beschweren, zu viel dunken. — 3381 lernet, ungewohnt. — 3363 sie unternog sieh der Pflage der Es 3387 gererte stn., die Art des Reitens oder Reisens, das Amt, Geet

# erec's kampf m. Räubern u. Srine härte gegen eniten. 118

| Sã ze dér stunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3290 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| kûme eine wîle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| niwan dri mile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    |
| riten si beide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ê daz ir aber leide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| vón sórgén geschach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3295 |
| wan st vor ir ligen sach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| fünf róubære.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| man saget daz ez wære                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| ein geselleschaft under in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    |
| und daz si teilten ir gewin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3300 |
| mit den die Erec het erslagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ė si'z begunden undersagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| dise fünve und jene dri man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    |
| von den i'u ê gesagt hân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| die heten den walt in ir phlege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3305 |
| unde lågen bi dem wege,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| swer die éinén vermite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| daz er den andern zuo rite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |      |

Êrec was für die dri komen mit eren, als ir habt vernomen: 3310 als er dô disen nâhen kam, als sin der eine war genam, der verre von dem andern lac und er der schiltwahte phlac, 3315 sines zuoritens was er frô. ze sinen gesellen sprach er dô «gehabt iuch fræliche, wir werden alle riche. ich sihe liute riten den wir wol gestriten. 3320 ez ist niwan éin man, als ich ez kiesen kan. er füert ein ritterlichez wip:

<sup>2290</sup> fg. Gleich darauf (vgl. 5292 u. 8075) waren sie kaum erst eine Welle — mur drei Meilen Wegs — miteinander geritten, als ihr abermals durch Besorgnisse Leid widerfuhr. — 3299 geselleschaft, Verbindung af Theilung des Gewinnes. — 3302 underzagen, einander mitheilen. — 366 die hatten den Wald in ihrer Gewalt, hatten ihn in Beschlag gemannen.

<sup>3309</sup> für die dri, an den drei ersten vorbei, über sie hinweg. — 344 and er, während er. — 3320 denen wir im Streit gewachsen eind, mit enen wir es wohl aufnehmen können. — 3328 rittersich, vornehm, stattlich. —

|      | der ist bekúmbért ir lîp: sî füeret driu ros an der hant: sî ist, hân ich ez rehte erkant, dem ambet ungezæme. mich wundert wå er næme sô seltsænen schiltkneht. | 3325 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | man sol s' im nemen, daz ist reht.                                                                                                                               | 3330 |
|      | als ich ez verre mac gespehen,                                                                                                                                   |      |
|      | ich hån nie schæner wip gesehen.                                                                                                                                 |      |
| 0.50 | ir herren, die sult ir mir lân:                                                                                                                                  |      |
| 37*  | wand' ich s' von êrste ersehen hân.»                                                                                                                             | 0005 |
|      | dô sprâchen se alle gelîche,<br>sî wurde im billîche.                                                                                                            | 3335 |
|      | «vernémet» sprach sĩn geselle                                                                                                                                    |      |
|      | «waz ich des roubes welle:                                                                                                                                       |      |
|      | «waz ich des foudes wehe:<br>niewan sin isengwant.»                                                                                                              |      |
|      | die andern teilten då zehant                                                                                                                                     | 3340 |
|      | diu fünf rós under sich.                                                                                                                                         | 0040 |
|      | daz was doch ungenædeclich:                                                                                                                                      |      |
|      | wande ez dient' von rehte                                                                                                                                        |      |
|      | Érecke dem guoten knehte:                                                                                                                                        |      |
|      | er kunde es wol geniezen.                                                                                                                                        | 3345 |
|      | ouch vlurn si ir liezen.                                                                                                                                         |      |
|      |                                                                                                                                                                  |      |
|      | Ērecke was diu rede unkunt.                                                                                                                                      |      |
|      | nu bereit' sich einer då ze stunt                                                                                                                                |      |
|      | gegen im då er in sach.                                                                                                                                          |      |
|      | vil sórclíchen ungemach                                                                                                                                          | 3350 |
|      | frou Enité gewan.                                                                                                                                                |      |
|      | si gedahte «warne ich minen man,                                                                                                                                 |      |
|      | sô briche ich aber sin gebot.                                                                                                                                    |      |
|      | er'n lât'z durch êre noch durch got,                                                                                                                             |      |

3355

er enneme mir den lîp.

<sup>3324</sup> die hat körperliche Anstrengung zu leiden. — 3327 diesem Berufe, Geschäfte nicht gewachsen, nicht dafür tauglich. — 3331 so weit ich's aus der Ferne erspähen kann. — 3336 sie würde ihm von Rechts wegen, gebührenderweise zu Theil. — 3342 ungenwäczlich, nicht wohlwollend, lieblos (im schimpf gesprochen!) — 3343 ez = das isengewant. — 3345 er konnte sich's wohl zu Nutse machen. — 3346 eturn=verturn. — si = die da schon im voraus die Rosse unter sich vertheilt hatten: auch war ihr Theilen (liezen stv., loßen, durchs Loß theilen, im voraus bestimmen, vgl. su 8123) vergeblich, wurde nichts daraus.

3353 aber, abermals. — 3354—55 er unterlässt es weder um seiner Ehre noch um Gottes willen, er nimmt mir sicher das Leben. —

# :C > 8 KAMPF M. RÄUBERN U. SEINE HÄRTE GEGEN ERITEH. 115

| owê ich sældelôsez wîp! owê wan wære ich nû tôt, daz næme ich für dise nôt: |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| sô wær' mir verre baz geschehen.<br>sôl ich dén slahen sehen 336            | 80 |
| der mich von grôzer armuot                                                  |    |
| ze frówen schuof über michel guot                                           |    |
| dâ von ich schône geêret bin?                                               |    |
| (ich heize ein rîchiu künegin):                                             |    |
| daz sol mich geriuwen: 336                                                  | 15 |
| wan sô muoz von untriuwen                                                   |    |
| mîn sếlé verderben                                                          |    |
| und von rehte ersterben                                                     |    |
| geliche mit dem libe.                                                       |    |
| got, rât mir armen wîbe 337                                                 | O  |
| wie ich ez ane vâhe                                                         |    |
| daz ich mich niht vergåhe.                                                  |    |
| ich wæne ez sóldé verdagen.                                                 |    |
| entriuwen niht, ich sol im'z sagen:                                         |    |
| ze swelher nôt ez mir ergê, 337                                             | 5  |
| ez wirt gewäget alsam ê.»                                                   |    |
| vil drate si hin umbe sach                                                  |    |
| z' Erecke sî mit vorhten sprach                                             |    |
| «hérre, durch gót vernim mich:                                              |    |
| bewar ez oder man sleht dich. 338                                           | 0  |
| ich sihe fünf gesellen                                                      |    |
| die dich slahen wellen.»                                                    |    |
| als schiere si im'z seite,                                                  |    |
| ze wer er sich bereite.                                                     |    |

Ir einer het sich uz genomen und was die andern für komen, daz er justierte wider in, ûf sîn selbes ungewin:

3385

<sup>56</sup> swidelés, unglückselig. — 3357 wan = utinam, wenn doch. — 3359 so sre ich weit besser daran. — 3361—62 der mich aus großer Armuth zur errin. erhob. — 3365 das soll, wird mich gereuen; das soll ich wohl bleinlassen. — 3366 oon untriuwen, infolge, wegen Untreue. — 3373 sich seriken, sich übereilen. — 3373 ich meine ich könnte es verschweigen. — 74 entriuwen niht, bei meiner Treu, nein! — 3375 was für Noth mir ch daraus erwachsen mag; es komme wie es wolle. — 3380 bewar es, tte dich; sieh dich vor. — 3383 als schiere, so bald als.

3385—86 Einer von ihnen hatte sich hervorgewagt und war den dern voraus (für, weiter als die andern) geeilt. — 3388 zu seinem eigem Nachtheil. —

in stach Êrec fil de roi Lac

| daz er únderm rosse tôt lac.<br>dannoch wârn ir viere;<br>der éinén er schiere<br>ouch tôten vome rosse stach |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| únde daz sîn sper zebrach.                                                                                    |          |
| do enblient ér'z dem swerte.                                                                                  | 33> 5    |
| der strît unlange werte:                                                                                      | •        |
| er begunde vellen                                                                                             |          |
| die drî zuo ir gesellen.                                                                                      |          |
| Alsô dô der eine man                                                                                          |          |
| den fünven sige an gewan                                                                                      | 3400     |
| unde er wolde rîten,                                                                                          |          |
| er sprach ze froun Eniten                                                                                     |          |
| «sagt, ir wîp vil ungezogen,                                                                                  |          |
| war umbe habt ir aber gelog                                                                                   | -        |
| wand' i'u'z von érsté vertruc                                                                                 | •        |
| nû dûhte iuch dar an niht g                                                                                   | genuoc,  |
| ir'n tætet's aber mêre.                                                                                       |          |
| und möht' man dehein êre                                                                                      |          |
| án wîbén begân,                                                                                               |          |
| ez'n solde niht so ringe står                                                                                 |          |
| ich ennæme iu hie zehant d                                                                                    | en lip.» |
| «genade, herre!» sprach das                                                                                   |          |
| «ir sult mich des geniezen l                                                                                  |          |
| daz ich'z durch triuwe han                                                                                    |          |
| 37b noch dulde ich baz iuwern                                                                                 |          |
| danne iuwer lip wære vlorn.                                                                                   |          |
| swaz mir nû von iu geschiht                                                                                   | ٠,       |
| und hæte ich gebiten iht,                                                                                     |          |
| herre, sô wært ir erslagen.                                                                                   | 9490     |
| nû wil ich immer gerne dag                                                                                    |          |
| nû vergebet mir diz durch g                                                                                   | ior:     |

zebriche ich iemer iwer gebot,

<sup>3394</sup> während, wobei sein Speer zerbrach. — 3395 enhient prest. von stienden: da ließ er es dem Schwerte sauer werden; da ließ er es in Schwert tüchtig arbeiten.

3400 (als er) über die fünf den Sieg gewonnen hatte. — 3405 fg. well ish's euch für's = toh in es) beim ersten male, von vornherein hingeles ließ, so scheint ihr nun damn noch nicht genug zu haben, sendern that es immer wieder. — 3410—11 es sollte nichts so wehlfeil (so laicht) eeln als euch auf der Stelle hier das Leben zu nahman. — 3418 hätte ich einen Augenblick gesögert (biten stv., warten). — 3430 dagen, vgl. zu 44. — 3421 temer, jemals, je wieder. —

### EO >8 KAMPP M. RÄUBERN U. SEINE HÄRTE GEGEN ENITEN. 117

| dáz rechet då zestunt.»<br>Érec sprach «frouwe, ich tuon iu kunt,<br>ir gewinnt an iuwerm strite<br>niwan übel zite: | 3 <sup>4</sup> 25 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ir blibet râche niht gar fri.                                                                                        |                   |
| swie's danne iu gedâht sî,                                                                                           |                   |
| số múoz ez i <b>u ergân.</b>                                                                                         | •                 |
| ich wil iuch ze knehte hån                                                                                           | 3430              |
| die wil wir sin ûf disem wege.                                                                                       |                   |
| nû nemet diu ros in inwer phlege                                                                                     |                   |
| und bewart si alsô schône                                                                                            |                   |
| daz ich iu mit übel iht lone:                                                                                        |                   |
| und wirt éinéz verlorn,                                                                                              | 3435              |
| ir müezet dulden den zorn                                                                                            |                   |
| des ir gerne enbæret,                                                                                                |                   |
| ob ir wise wæret.»                                                                                                   |                   |
|                                                                                                                      |                   |

Frou Ênite nam dô diu. vor din waren ir drin: 3440 nû wurden aller ahte. si fuorte se als si mahte: si'n kunde niht wol då mite. swie verre ez wider frouwen site und wider ir rehte wære. si leit ez Ane swære mit sénftém gemüete: daz lêrte si ir güete. diu frouwe grôzen kumber leit, wan daz sî ze liebe ir leit 3450 in ir herzen verkêrte, als si ir diemuot lêrte. swer ez rehte ahten wil. so hæten dar an harte vil ze tuone vier knehte, 3455 solden si ze rehte

<sup>3425—26</sup> ihr macht mit euerm Widerstreben euere Lage nur schlimm.—
3427 völlig frei von Strafe bleibt ihr nicht.—3428 wie es dann auch immer
uch zugedacht oder über euch beschlossen sein mag. — 3437 den ihr
gern missen würdet.

<sup>3411</sup> nun waren es zusammen acht. — 3443 sie wusste nicht recht danis umzugehen. — 3444—45 wie sehr es auch sonst gegen die Gewohnheit und die Natur der Frauen war. — 3446 hieß es etwa: si leit die ir securef — 3450 nur daß sie im Harsen ihr Leid in Freude su wandeln wusste. — 1464 waren man er recht bedenken, genau nehmen will. — 3454 kerte sil, sehr viel. — 3456 se rehte, so wie es recht ist, ordentlich, gehörig. —

aht ros füeren und bewarn, då si éine muoste mite varn. wan daz frou Sælde ir was bereit, und daz diu gotes hövescheit ob miner frouwen swebte und då wider strebte daz ir dehein grôz ungemach von den rossen niene geschach, sô wære kumberlich ir vart: 3465 des wart diu frouwe wol bewart. ouch múostén durch solhen kneht diu ros gerne und durch reht ir ungestüemez streben lån 3470 und senfteclichen mite gån.

# XI. ABENTEUER, LIST DER TREUEN ENITE.

Mit Tagesanbruch kommen Erec und Enite aus dem Walde und erblicken in der Ferne die Burg eines Grafen. Gleich darauf begegnet ihnen ein Knappe desselben, der ihnen willig seine Speisevorräthe überlässt. Der Kinladung des Grafen auf seine Burg widersteht Erec; er sucht sich in dem Marktflecken unter der Burg eine Herberge. Die Schönheit Enitans hat aber den Grafen so bezaubert, daß er beschließt, sie ihrem Gemahl, der sie so schnöde behandele, zu nehmen. Er sucht erst durch Überredung auf sie einzuwirken, und als das nichts hilft, droht er ihr mit Gewalt. Mit verstellter List geht nun Enite auf seine Antrage ein und beredet ihn, erst am andern Morgen sich ihrer zu bemächtigen; inzwischen werde sie zur Sicherheit ihrem Gatten das Schwert entwenden. Über Nacht erhebt sie aber wieder ihre warnende Stimme, trotz des Verbotes. Infolge dessen bricht Erec noch vor Tage mit ihr auf. Der betrogene Graf, welcher am Morgen die Herberge geräumt findet, setzt mit seinen Bittern ihnen nach und ereilt sie, wird aber von Erec im Kampfe schwer verwundet; ein Theil seiner Ritter fallen, die übrigen fliehen. Erec setzt darauf seine Reise weiter fort, nicht ohne Besorgniss vor den Unterthanen des Grafen und erzürnt über sein Weib, die nun sum dritten male sein Gebot übertreten.

> Dô begunden s' balde gâhen von dem walde: vil schöné der tac ûf gie. als sî dô diu naht verlie,

<sup>3458</sup> mit denen sie allein zu reiten, sich zu beschäftigen hatte. — 3459—61 stünde ihr nicht Frau Sälde (die Segens- oder Heilsspeindern) sur Beite und schwebte nicht Gottes sarte Eücksicht (höfisches Wesse, vgl. Tristan 15556) über der lieben Frau.

| dô sach für sich Êrec wå in wiste der wec z'einem hûs niht verre, då des landes herre, ein richer grave, ûffe saz.                                                                         | 3475         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| nû wârn sî beide âne maz<br>âllé die naht geriten<br>und hâten kúmbér erliten.<br>des hûses wâren sî frô,<br>wande sî gedâhten dô                                                          | 3480         |
| då ze ruowen über tac<br>in einem markt der drunder lac.<br>si begunden hin gåhen<br>då si den markt såhen.                                                                                | 3485         |
| Nű bekám in ûf dem wege<br>ein knábe, der hét in sîner phlege<br>gesoten schultern unde brôt,<br>gewunden, als man im gebôt,<br>und bewart ze vlîze                                        | 3490         |
| in eine tweheln wize: ein kanel fuorte er an der hant mit wine. wem ditz wart gesant, des enist mir niht geseit.                                                                           | 3495         |
| Dô dirre knabe zuo reit, ze vlize begunde er schouwen die bekûmberten frouwen. ir gevertes in grôz wunder nam. als er zuo ir geriten kam, si gruozte in vil schône: dô neig er ir ze lône. | 3500         |
| fürbaz wiste in der wec.<br>nű gáp im Érec<br>mit gruoze guoten morgen,<br>under helme verborgen.                                                                                          | <b>35</b> 05 |

1

37¢

<sup>3430</sup> mas stn., Speise. — 3485 über tac, den Tag über.
3490 der het in siner phiege, der hatte zu besorgen, führte bei sich. —
1491 gesoten schultern, gekochte Vorderschinken. — 3493 se väse, mit Sorgnit, sorgfältig. — 3494 tuchel swf., die «Quehle», ein leinense Tach, das
112prünglich sum Abtrocknen beim Waschen (twahen) diente. — 3495 kanel
12ft., Kanne, Krug.
13501 über ihre Art zu reisen, ihren Aufsug, war er sehr verwundent.
13604 da verneigte er sich gegen sie sum Danke. —

der knabe an im dô wol sach daz er grôzen ungemach 3510 díe náht het erliten und gewäfent was geriten, und bewegete in ir arbeit. [er sprach] «herre, enwære ez iu niht leit, ich frågete iuch mære 3515 war iuwer wille wære. saget mír'z durch íuwer diemuot: ich fråge iuch niewan durch guot mich dunket ir sît gast hie; sô was ich in dem lande ie 352 € unde bin des graven kneht. mich dunct gefüege unde reht und bite iuch des verre daz von iu min herre dâ mite si geêret 3525 daz ir ûf sîn hûs kêret und gerúot nach íuwer arbeit: man ist iu dienstes dâ bereit. unde bite iuch mêre dúrch gótes êre: 3530 mich dunket daz ir habt gestriten und grôze arbeit erliten: und twinge iuch dehein hungernôt (ich füer' hie schultern unde brôt unde vil guoten win), 3535 nû lât'z in iuwern hulden sin und heizt die frouwen biten unde wider riten und enbîzet hie an dirre stat.» er tet als in der knabe bat. 3540 dés was der kneht frå. hin für zer frouwen ilte er dô,

<sup>3513</sup> bewegen, rühren; wie im 1. Büchlein 1730. — 3513—14 vgl. mit Iwein 6303—4. — 3515—16 ich möchte euch um Auskunft fragen, wohin ihr wolltet. — 3515 diemuot stf., Herablassung (eine von den Hauptugenden des Ritters nach 1. Büchlein 1303): «seid so gnädig mir su sagen!» Mhd. Würterbuch. — 3518 siewan durch guot, vgl. zu 42. — 3520 sö, dagegen. — 3522 sörüse, sant, angelægentlich. — 3527 hallist Iwein 3643; nach Bartsch: und gerünwei nöch arbeit. Ich würde näch streichen, wenn ich für den Genitiv bessere Gewähr hätte als Elimbeit ed. Bieger 612. — 3529—30 und weiter, überdieß bitte ich euch um Gettes willen. — 3536 nun seid so huldvoll, so gnädig. — 3538 wider rüten, surückreten, umkehren. — 3539 und nehmt hier an dieser Stelle einen Imbia. —

| daz er ir diu ros enphie. wider z'ir gesellen si do gie. der kneht diu ros zesamne bant: dar zuo leite er sin gewant. sinen húot nám er in die hant únde gienc da er wázzer vánt. in beiden er so vil truoc daz man héndé getwuoc. die tweheln leite er ûf daz gras: dar ûf die spise diu då was, fleisch brot unde win: es'n mohte nie mère sin. | 35 <b>4</b> 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Alse sî dô gâzen<br>und wider ûf gesâzen,<br>Êrec sprach zuo dem knehte<br>«knabe, ir sult von rehte<br>ettelîchen lôn enphân                                                                                                                                                                                                                     | 3555          |
| des ir zuo uns habt getän. ir habt minne wol versolt. nû hän ich silber noch golt då ich iu gelône mite: gesell', nû tuot des ich iuch bite,                                                                                                                                                                                                      | 3560          |
| unde nemet hie die wal under dér rósse zal, einz daz iu daz liebest si. unde sit gewis da bi, kumt uns immer der tac                                                                                                                                                                                                                              | 3565          |
| daz ich iuch baz gehandeln mac,<br>des gebrist iu niht an mir:<br>daz phärt súlt nemen ir<br>dúrch únsére béte.»                                                                                                                                                                                                                                  | 3570          |
| der knabe daz vil gerne tete.<br>er hét s' im állé gegében,<br>wan daz dér fróuwen leben<br>då mite gesenftet wære:                                                                                                                                                                                                                               | 3575          |

<sup>543</sup> daß er ihr die Rosse abnahm, sie aus ihrer Hand in Empfang nahm.

cl. Maisurchr. 4332 sie eniphiene im das golivas und Anmerkung zu Bree

Wi. — 3550 getwuse præt. von getvahen stv., waschen.

2655 getwuse præt. von getvahen stv., waschen.

2655 gezen, gegessen hatten. — 3560 des, für das was. — 3561 minne

1. Andenkun, Liebesseichen, Geschenk; Bartsch vermuthet miete, Lohn.

- sersoln, verdienen. — 3570 bas gehandeln, vergüten. — 3571 daran will

h ex meinerseits euch nicht fahlen lassen. — 3573 auf unser beiderzeitiges

itten, weil wir beide darum bitten. — 3576 wan das, wenn nicht. —

|          | er liez ez durch ir swære.           |              |
|----------|--------------------------------------|--------------|
|          | als er dô ein ros genam              |              |
|          | des in aller beste gezam,            | 3580         |
|          | dô gnådet' er im verre.              |              |
|          | er sprach «lieber herre,             | •            |
|          | nu gewert mich des ich iuch bite     |              |
|          | (då handelt ir mich wol mite),       |              |
| $37^{d}$ |                                      | 3585-        |
|          | mit disen rossen michel leit,        |              |
|          | daz ich si füeren müeze:             |              |
|          | der dienest ist mir süeze.»          |              |
|          | Êrec sprach «knabe, daz sult ir lån. |              |
|          | jå ist ez doch niht getån            | 359🔾         |
|          | gár ãne sache.                       |              |
|          | sî muoz mit ungemache                |              |
|          | leben ze disen zîten.»               |              |
|          | er sprach «sô wil ich rîten.»        |              |
|          | «got vergelte iu, knabe guot:        | 3595         |
|          | iwer ere sî von im behuot,           |              |
|          | daz ir mit sælden müezet leben.      |              |
|          | knabe, nû rîtet gote ergeben.»       |              |
|          | siner gåbe was er frô:               |              |
|          | wider rîten begunde er dô:           | <b>360</b> 0 |
|          | von fröuden was im vil gåch.         |              |
|          | Érec reit müezeclichen nach.         |              |
|          |                                      |              |
|          | Nu ersach in sin herre               |              |
|          | unde erkante in verre:               |              |
|          | wand' er was für das bürgetor        | 3605         |
|          | gegangen: dã sáz er vor.             |              |
|          | vil michel wunder in des nam         |              |
|          | daz er sô schiere wider kam,         |              |
|          | unde frågte in mære                  |              |
|          | -                                    |              |

3610

wes daz ros wære

daz er då fuorte an der hant. vil schiere tet er im erkant die rede an ein ende gar.

<sup>3579</sup> genam, genommen, ausgesucht hatte. — 3580 das ihm am besten gefiel. — 3581 da dankte er ihm verbindlichst. — 3590 dock, gleichwohl febwohl ee euch hart scheint.) — 3591 gans ohne Ursache. — 3597 mit settlem, glücklich. — 3598 gots ergeben, Gott befohlen, mit Gott. — 3601 vor Freeden gerieth er in hastige Elle. — 3602 müessetitchen, ruhig, langsam.

3612 erkant tun, mitthellen, wissen lassen. — 3613 rede, Backs. — an ein ende gar, völlig bis zu Ende, vollständig. —

| er språch «herre, nû nemet war wå si zuo iu ritent: nune wéiz ich wes ir bitent daz ir nû niht zer stråze gåt: ir missetuot ouch, ob ir'z låt. jå mugt ir an den frouwen daz schœnest wip schouwen die wir ie gesåhen: ir sult si schone enphåhen.» [zuo dem wege er dô hin gie, mit schœnem gruoze er in enphie.] | 3615<br>3620 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Als er si zuo riten sach,<br>er gienc gegen in unde sprach<br>«willekomen, frouwe und herre»,<br>und bai si vil verre                                                                                                                                                                                              | 3625         |
| daz si in då mite êrten und ûf sin hûs kêrten und daz si wolden då bestån. «herre, des sult ir uns erlån» sprach der ritter Êrec:                                                                                                                                                                                  | 3630         |
| «úns hất der lange wec<br>getân unhovebære:<br>von müede sin wir swære.<br>iuwern gnåden si genigen<br>und ditz mit húldé verzigen.                                                                                                                                                                                | 3635         |
| ir sult uns ze disen ziten<br>ze gemache lâzen riten.»<br>urloubes begûnden si dô gern,<br>unz er si's múosté gewern.<br>einen knaben er sich dô wisen bat                                                                                                                                                         | 3640         |
| ze dem tíursten wirte in die stat.<br>då entwåfent' er sich dö.<br>frou Enîte was vil frö                                                                                                                                                                                                                          | 3645         |

<sup>\$15</sup> wie sie dort auf euch zureiten. — 3618 ouch, doch. — 3622 in der Handchrift fehlt dieser Vers; die Ergänzung ist von Pfeiffer. — 3623—24 sind regen ihres Inhalts mit Pfeiffer für unecht zu halten.

\$631 bestän, bleiben. — 3632 das sollt ihr uns erlassen; dafür danken rir. — 3635 sukovebare, nicht hofmäßig, nicht anständig und fein genug.

\$636 infolge von Müdigkeit sind wir nicht aufgelegt, sind unbeholfen. — \$57—36 dieselben Verse im Gregor 1557—58; genigen von nigen, sich versigen: für euere Gnade will ich mich dankend verneigt und dieses höflichst sit Aulde) abgelehnt haben. — 3640 se gemache, nach Bequemlichkeit, nbeheiligt, ungestört. — 3645 hier entwaffnete er sich dann. —

der ruowe der si do gewan dô man ir diu ros benan. ir was als der sêle der von Michâêle 365C wirt der hellewîze rât diu lange då gebûwen hât. ein bat hiez er bereiten: wand' er von árbéiten von dem gewæfen ûf der vart 365 sweizic unde râmic wart: des belöste er den lip. als er gebadete und sin wip, daz ezzen was bereite. 366**O** als man in daz seite, den tisch er do rihten hiez. die frowen Ênîten er niht liez mít sámt im ezzen. wan er was gesezzen besunder hie und sî dort 3665 37° von im an der tweheln ort.

Nû begunde den graven riuwen,
und gedähte wider sinen triuwen,
daz er die frouwen erliez,
daz er im si niht nemen hiez.

als in der frouwen schoene twanc,
wie er si möhte gewinnen.
untriuwe riet sinen sinnen
daz er dar sô kæme
daz er im si benæme.
daz was doch wider dem rehte
daz er dem guoten knehte
sin wîp wolde hân genomen

3668 wider sinen triuwen, gegen seine bessere Überzeugung, die Simme seines Gewissens. — 3669 erigsen stv., gehen lassen, loslassen. —

<sup>3648</sup> benan alemannische Form—benam. abnahm. — 3650—51 der dunch den Engel Michael Erlösung aus der Höllenstrafe (hellendse sif.) sin Thell wird. — 3652 bluven, wohnen. — 3655 gewafen sin., Waffenrähung. — 3664 rämio, rudig, schmuzig. — 3657 davon befreite er den Leid. — 3661 den tisch rihten, den Tisch aufschlagen, surecht machen. — 3662 lautete ursprünglich vielleicht so: die frouven er niht enhies. — 3663 mit samt in, mit sich susammen. — 3665 besunder, getrennt, abgesondert, für sich. — 3666 ort sin., Ende, Zipfel.

| dô er in sin lant was komen<br>dâ er'n befriden solde<br>ob im iemen schaden wolde.<br>der muot was im von minne komen.<br>wande wir haben vernomen | 3680 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| von dem gråven mære                                                                                                                                 | 3685 |
| daz er benamen wære                                                                                                                                 |      |
| beide biderbe unde guet,                                                                                                                            |      |
| an sinen triuwen wei behuot,                                                                                                                        |      |
| unz an die sélben stunt.                                                                                                                            |      |
| dô tet im untriuwe kunt                                                                                                                             | 3690 |
| diu kréftíge minne                                                                                                                                  |      |
| und benam im rehte sinne.                                                                                                                           |      |
| wand' an der minne stricke                                                                                                                          |      |
| våhet man vil dicke                                                                                                                                 |      |
| einen alsô kargen man                                                                                                                               | 3695 |
| den niemen sus gewinnen kan.                                                                                                                        |      |
| vil manegen man diu werlt håt                                                                                                                       |      |
| der nimmer in kein missetät                                                                                                                         |      |
| sinen fuoz verstieze                                                                                                                                |      |
| ob in's diu minne erlieze:                                                                                                                          | 3700 |
| und gæbe se niht so richen muot,                                                                                                                    |      |
| so'n wære der werkt niht so guot                                                                                                                    |      |
| noch so rehte wæge,                                                                                                                                 |      |
| sô ob man ir verphlæge.                                                                                                                             |      |
| nune hat ab niemen solhe kraft,                                                                                                                     | 3705 |
| und ergrifet in ir meisterschaft,                                                                                                                   |      |
| er enmüeze ir entwichen.                                                                                                                            |      |
| swer ab ir gewislichen                                                                                                                              |      |
| ze rehte kundé gephiegen,                                                                                                                           |      |
| den lieze si niht under wegen,                                                                                                                      | 3710 |
| im wær' der lên von ir bereit                                                                                                                       | 2.10 |
|                                                                                                                                                     |      |

<sup>31</sup> befriden, beschützen. — 3685 mære vernemen von einem, von einem gen hören. — 3688 mit Rücksicht auf seine Treue tadellos. — 3690—91 da zleitete ihn heftige Leidenschaft zur Treulosigkeit. — 3699 rehte sinne, sonnenheit, Besinnung. — 3695 karc, klug, verständig. — 3696 sus, so h. ohne den Fallstrick der Minne. — 3699 sinén fuos verstösen, fehlsten, sich verirem. — 3601 röher musch, hehe Wilsenskraft, michtige saksahust; mächtig gehobene, fieche Stimmung; vgl. 213. 618. 4304. — 3602 serge, vortheilhaft, gut. — 3762 als wenn man sich ihr entschläge, rut diesem aufhörte. — 3705 gen ma besitzt aber niemaad selehe Kraft, 5 er ihr nicht das Feld überiassen müsse, sobald ihn ihre Gewalt ersift. — 2769 gewistöhen, festiglich, ehne Wank, mit Bewahrung seiner mas and Gewissenhaftigkeit. — 3709 se rekte, auf üle rechte årt. —

daz in sîn arbeit niht endorfte riuwen. huote er sîner triuwen baz dánne der grâve tæte. 371 der was dar an niht stæte: wand' in frou Minné betwanc ûf einen válschén gedánc, dáz er dém vil bíderben man sîn wîp ze nemenne muot gewan. 37**220** Vier ritter er zuo im nam. als er zen herbergen kam, ob dem tische er sî vant. von im leite er sin gewant: mit gruoze begunde er für sî stân. 3725 do'n hâte Êrec keinen wân daz er im schaden solde. als er doch gerne wolde. den gråven nam grôz wunder daz sî sô besunder 3780 an dem tische såzen und niht mit ein azen. er sprach in sîner valscheit «herre, enwære ez iu niht leit. sô soldet ir mich wizzen lân 3735 war umbe ditz sî getân. ist disiu frouwe iuwer wip?

und sô wol genæme daz sî baz bî iu zæme 3740 danne dort an jener stat. zwiu habt ir sî von iu gesat?» sus antwurte im Érec dô «herre, mîn gemüete stêt alsô.» der grave bat in fürbaz 3745 daz er'z lieze âne haz

der ist wünneclich ir lip

<sup>3712—14</sup> daß er seine Mühe nicht su bereuen brauchte, wenn er seine Treue bewahrte. — 3718 valsch, treulos, unehrenhaft. — 3720 er genen des muot, kum auf den Einfall, nahm sich vor.
3727 daß er ihm schaden würde. — 3732 mit ein, mit einander; vgl.
4495 (Vermuthung von Bartsch für das überlieferte mit einsander); der Australia daß daßichten. — 2732 engemen ausgenichten

druck findet sich öfter in md. Gedichten. — 3739 genome, angenehm, wo gefällig. — 3742 gesat=gesetset. — 3744 Herr, es ist so mein Wille. 3746 daß er's nicht übel nehmen möchte. -

ob er zuo ir sæze
37<sup>f</sup> die wile daz man æze.
des antwurte im Êrec dô
«geruocht ir's, herre, ich bin es frô.»

3750

Er sprach als er zuo ir gesaz «ich sage iu, frouwe, umbe waz ich her zuo iu komen bin: ein teil durch íuwérn gewin und benamen durch iuwer êre. 3755 mir erbarmde nie sô sêre weder mán nóch wip als iuwer wætlîcher lîp. sit ich iuch hiute liden sach als missezæmen ungemach 3760 der einer frouwen nie gezam. vil nåhe ez minem herzen kam und ouch noch dicke tuot. iuwer grôze armuot die verwize ich iu durch übel niht. 3765 wan daz mir leide dran geschiht. nû zæmet ir wærliche ze frouwen wol dem riche. wer gap iuch armen solhem man der enmác nóch enkan 3770 iuch gérén ze rehte? er håt juch z'einem knebte. der selbe iwer geselle (daz in got velle!), der vlizet sich dar zuo 3775 waz er iu léidés getuo. wan hæt' mich iuwer got gewert, ir wæret bezzer êren wert. welt ir, noch geschiht in allez guot.

io geruocht ir's, geruht ihr es, beliebt's euch.

3752 umbe was, warum. — 3755 benamen, vor allen Dingen, besonders.

3756 wortich, ausnehmend schön. — 3760 missesæme, unsiemlich, unredig. — 3762—63 da gieng es meinem Hersen recht nahe, wie mir's ch jetzt noch oft nahe geht. — 3765 un die tadele ich euch nicht in eler Absicht; die will ich euch nicht übel auslegen. — 3767—68 ihr metet euch doch wahrlich als Gebieterin für das Beichsoberhaupt. Vgl. Heinrich 312—314, wonach es auch hier geheißen haben könnte: imet an wortiche se frowen u. s. w. — 3769 iuch armen, euch armes eib. — 3777 hätte euch Gott nur mir su Theil werden lassen; wäre ich r euer Mann! —

3780

ich sage iu, frouwe, minen muot:

| und ist daz ir sô wîse sît,          | 9180         |
|--------------------------------------|--------------|
| sô lât ir'z âne widerstrît:          |              |
| ich wil iu kumbers schaffen råt.     |              |
| ich sage iu wie min dinc ståt.       |              |
| ich bin diss landes herre:           | 3785         |
| nåhen noch verre                     |              |
| vánt ich nóch dáz wip                |              |
| [níe, số mír der lip]                |              |
| díu mír gezæme                       |              |
| dáz ich sĩ næme.                     | 379 <b>O</b> |
| nu gevállet ír mir số wól            | ***          |
| daz ich iuch gerne machen sol        |              |
| ze frouwen disem lande:              |              |
| sô habt ir âne schande               |              |
| wol verwehselt iuwer leben.»         | 3795         |
|                                      |              |
| «Eine frouwen müeze iu got geben»    |              |
| sprach daz tugenthafte wîp           |              |
| «diu iuwer lant und iuwern lip       |              |
| baz ze rehte ziere.                  |              |
| ez müeste iuch harte schiere         | 3800         |
| von réhté geriuwen                   |              |
| und wære wider minen triuwen.        |              |
| als ez diu werlt vernæme             |              |
| und ez ir für kæme,                  |              |
| sô wære ez níewán ir spot.           | 3805         |
| durch daz sô lât die rede durch got, |              |
| wand' iu von rehte baz geschiht:     |              |
| ich'n touc ze grævínne niht:         |              |
| ich'n hân geburt noch daz guot.      |              |
| swaz ouch mir min geselle tnot,      | 3810         |
| daz dulde ich mit rehte.             |              |
| ze wibe and ze knehte,               |              |
| und ze swiu er mich wil hân,         |              |
|                                      |              |

<sup>3789</sup> so lasat es ohne Widerstreben geschehen. — 3783 råt, Abhilfe. — 3784 mis dinc, meine Verkältnisse. — 3788 die an Stelle des ausgehöheren Verses gesetste Ergänsung ist von Lachmann; so mir der tip, ich wassichere es bei meinem Leben. — 3785 sin leben serweksein, seine Lesen Lebensstellung mit einer andern vertauschen. — 3796 bas se rekte, mit besserm Rechte, auf eine angemessener Art. — 3800 harte schiere, necht bald, gar bald. — 3803—4 sobald es die Leute erführen und es ihnen bekannt würde. — 3809 ich bin weder vornehm nech reich. — 3813 se swin, wosu sonst immer. —

|     | des bin ich im alles undertan. herre, waz mac ich sprechen me? wan, ich wolde erweln e daz ich lebende hie zehant ze pulver wurde verbrant und man den zesæte, e ich'z iemer getæte.                                             | 3815         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | unser ahte ståt gelich: wir sin beide niht rich, wir kumen wol ze måze. got mir in leben låze.»                                                                                                                                  | 3620         |
|     | Als ér dise antwurt vernam<br>unde ir willen war genam,<br>er sprach «ich sag iu minen muot:<br>dar nach beweget iuch waz ir tuot.<br>welt ir niht güetlichen                                                                    | 3825         |
| 38ª | miner bete entwichen,<br>so geschiht ez under iuwern danc.<br>iwer wer ist mir hie ze kranc.                                                                                                                                     | 3 <b>830</b> |
|     | ir müezet hie mit mir bestån.<br>diu rede sol ein ende hån.»                                                                                                                                                                     | 3835         |
|     | Als si den ernest sin ersach<br>und daz er'z von herzen sprach,<br>vil güetlichen sach s' in an,<br>den vil ungetriuwen man,<br>und lachete durch scheenen list.<br>si sprach «ich wæne iu ernest ist.<br>herre, zürnet ir niht: | 3840         |

<sup>114</sup> alles, ganz, durchaus; stets. — 3818 pulver stm., der Staub; vgl. iemer, Deutsche Gedichte 304, 27. — 3819 zeszjen, auseinander säen, und herstreuen. — 3820 iemer, jemals. — 3821 unsere (Standessermögens-) Verhältnisse stehen sich gleich. — 3823 wir passen recht einander.

wand' iu der rede unnôt geschiht.

seinander.

3825—26 Vgl. denselben rührenden Reim in V. 8817—18. — 3828 darsch entschließt euch was ihr thun wollt. — 3830 entwichen stv., nachben, Folge leisten. — 3831 under iuwern danc, gegen euern Willen, gestessen. — 3832 wer stf., Vertheidigung, Widerstand. — 3836 was ich
ge, wird ausgeführt werden, das muß geschehen.

3841 durch schwenen list, mit feiner Klugheit; mit feinem, edelem Anande; oder: in freundlicher Weise? vgl. 3939. 5663. — 3844 denn ihr habt
ine Véranlassung dazu; ich lasse es nicht soweit kommen. —

| ez was zware mîn wan,<br>ir hetent die rede durch schimpf getan.<br>wand' ez ist iuwer manne site<br>daz ir uns armiu wîp dâ mite<br>vil gérne triegent           | 3845 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (ich entar niht sprechen, liegent) daz ir uns vil ze guote geheizet wider iwerm muote: då von ich dicke hån gesehen                                               | 3850 |
| wiben michel leit geschehen. enhæte ich niht ervorht daz, ich hæte iu gantwurtet baz: wande ich, herre, niene bin iedoch sô gar åne sin, und möhte ich mine sache | 3855 |
| ze êren und ze gemache<br>verwandeln, daz entæte ich.<br>wan mîn lip ist sô kumberlich<br>als ir ez selbe habt gesehen.<br>vil rehte wil ich iu bejehen           | 3860 |
| wie mich von êrste min man<br>im ze wîbé gewan.<br>ich bin im niht genôzsam:<br>mînem vater er mich nam:<br>wan der ist wærliche                                  | 3865 |
| edel unde riche. in des hof er dicke reit. nach kíndé gewonheit lief ich da hin unt her. eines tages spilte er                                                    | 3870 |
| mit uns. dô schein wol daz kint<br>lihté ze triegénne sint.<br>mit listen er mich für gewan:<br>dô zuhter mich und fuort' mich dan                                | 3875 |

<sup>3846</sup> durch schimpf, aus Scherz, im Spaß. — 3847 ez ist iuwer manne site, es ist bei euch Männern die Sitte, ihr Männer habt die Art. — 3850 ich wage nicht zu sagen: belüget. — 3851—52 daß ihr ganz gegen eueres Hezens Meinung (unaufrichtigerweise) uns viele vortheilhafte Versprechungen (Anerbietungen) macht. — 3558 fg. ich bin nicht so unverständig, daß ich es nicht thäte, wenn es in meiner Macht stünde, meine Lage in eine chrenvollere und bequemere zu verwandeln. Zu V. 3858 vgl. Kindh. Jesu 72, 45. — 3864 bejehen, bekennen. — 3867 genössam, ebenbürtig. — 3875 dö schein wol u. s. w., da zeigte sich recht, daß Kinder leicht zu betrügen sind. — 3877 für gewan, hervor-, herauslockte. — 3878 zuhter præt. von sucken, fassen, packen. —

| und hât mich alsô iemer sit.<br>manege kumberliche zit<br>tuot er mich liden:                                                                              | 3880 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| wan hie von muoz er mîden                                                                                                                                  |      |
| daz wésen in sînem lande.                                                                                                                                  |      |
| schaden unde schande                                                                                                                                       |      |
| ich armiu ze allen zîten wone.                                                                                                                             | 3885 |
| swér bézzer mich dâ vone                                                                                                                                   |      |
| nâch êren læsen wolde,                                                                                                                                     |      |
| gerne ich's volgen solde:                                                                                                                                  |      |
| dar zuo vergulte ez im got.                                                                                                                                |      |
| ich want' diu rede wær' iuwer spot<br>ist daz ir mir erscheinent<br>ob ir die rede meinent<br>mit ettelicher sicherheit,<br>sô bin ich iuwer bete bereit.» | 3890 |

Der rede was der grave fro. 3895 lachende antwurt' er ir sô «ir muget iuch des mit nihte erwern: wande ich wil iu stæte swern.» sîn vinger wurden ûf geleit: diu frouwe gap im den eit: 3900 ouch gap si im då zestat, ze léistén des er gebat, éin úngewissez phant, ir triuwe an sîne hant.

Als dô diu sicherheit geschach, 3905 mit listen frou Enite sprach «herre, nû râte ich iu wol, als ein friunt dem andern sol,

<sup>79</sup> und hat mich in dieser Weise fortwährend mit sich geführt; vgl. zu 2168 u. 5945. — 3882 hie von, infolge davon. — 3883 daz wesen, der tfenthalt. — 3885 wonen mit gen. — etwas gewohnt sein. — 3886 swer zer, wenn ein Besserer. — 3888 das würde ich gern annehmen, dazu trde ich bereit sein. — 3889 verputte præt. conj. von vergetten. — 11 fg. wenn ihr mir zu erkennen gebt durch diese oder jene Versicherung, herstellung (nit ettelicher sicherheit), daß ihr es aufrichtig meint.

3897 ihr könnt euch mit nichts dagegen schützen; euere Ausflüchte — rworf — helfen euch nichts. — 3898 stæte stf., Treue. — 3899 dieser usdruck erklärt sich daraus, daß man beim Schwören die Hände auf ein liquienkästchen, auf Gebeine von Heiligen zu legen pflegte; vgl. Büchlein 1421. — 3900 die Frau sagte ihm den Eid vor. — 3901 set, auf der Stelle, gleich. — 3904 (sie gab ihm) ihre Zusicherung durch

t, auf der Stelle, gleich. - 3904 (sie gab ihm) ihre Zusicherung durch ndschlag.

|     | •                                    |      |
|-----|--------------------------------------|------|
|     | wande ich nie deheinem man           |      |
|     | guotes alsô wol gan,                 | 3910 |
|     | ir volget miner lêre:                |      |
|     | ez enkumbert iuch borsêre,           | -    |
|     | sit ir mich nemen welt:              |      |
| 38b | då mite råte ich daz ir twelt        |      |
| ••  | unze fruo morgen:                    | 3915 |
|     | sô mugt ir åne sorgen                |      |
|     | mich genemen und ane strit.          |      |
|     | so er an sinem bette lit,            |      |
|     | số kúmet ír her:                     |      |
|     | wande sô enmác ér                    | 3920 |
|     | iu niht geschaden, sô werdet ir      |      |
|     | iuwers willen an mir                 |      |
|     | unbekúmbért gewert:                  |      |
|     | wand' hînaht stil ich im daz swert.» | . •  |
|     |                                      |      |
|     | Sî sprach «ich bin iu nû holt:       | 3925 |
|     | wân daz habt ir wol versolt,         | 0020 |
|     | und müet mich, sult ir dulden        |      |
|     | schaden von minen schulden:          |      |
|     | daz doch benamen muoz ergån,         |      |
|     | ir'n tuot als ich gesprochen hån.    | 3930 |
|     | wande nemt ir mich zehant,           | 0000 |
|     | ez ist umb' úns số gewant            |      |
|     | daz er mich ungerne låt:             |      |
|     | sîn swért ér bî íme hat:             |      |
|     | ich weiz wol daz er schaden tuot.»   | 3935 |
|     | [er sprach] «iwer rat der ist guot,  | 0000 |
|     | der gevallet mir sô wol              |      |
|     | daz ich iu gerne volgen sol.»        |      |
|     | mit schenen wibes listen             |      |
|     | begunde sî dô fristen                | 3940 |
|     | ir êre unde ir mannes lîp.           | 0340 |
|     | frou Ênîte was ein wîp.              | •    |
|     | Irou Enice was ein wip.              |      |

<sup>3910</sup> vielleicht hieß es: guotes als iu gan? In der Handschrift alsé ohne wol. — 3911 volget wie 3919 kumet ist als Imperativ su fassen. — 3912 es macht euch schwerlich viel Mühe, wird euch nicht sehr achwer fallen. Über borsére vgl. 8568. — 3923 unbekumbert, ohne belästigt su werden, nach Gefallen. — 3924 kinaht, heute Nacht.

3928 von minen schulden, meinetwegen. — 3929—30 das (Schadea leiden) doch unausbleiblich erfolgen muß, wenn ihr nicht thut wie u. s. w.—3940 fristen, wahren, aufrecht erhalten. — 3942 Frau Enite war au. w.—3940 fristen, wahren, aufrecht erhalten. — 3942 Frau Enite war au. w.—3940 fristen, wahren aufrecht erhalten. — 3942 Frau Enite war au.

| sus überrette si den man  |      |  |
|---------------------------|------|--|
| daz er schiet mit úrlóube | dan, |  |
| ûf solhe ungewisheit,     |      |  |
| als ich iu då hån geseit. |      |  |

3945

3975

Als si dô gezzen hâten, in eine kemenåten hiez er in betten beiden und doch diu bette scheiden: 3950 er'n wolt' s' im niht bî ligen lân. slåfen begunden si dô gån. nû lågen si besunder. ditz was iedoch ein wunder daz er durch deheinen zorn 3955 im den muot het erkorn daz er sô schœne ein wîp meit. von sorgen grôzen kumber leit der frouwen gemüete, 3960 durch triuwe und durch güete, wie im diu rede wurde kunt: wand' er verbôt daz ir munt ze sprechen iht ûf kæme, swáz sĩ vernæme. als ich iu ê gesaget hân. 3965 doch'n hâte sî ez niht verlân: dâ mite hâte si in verlorn. sô daz er ir durch den zorn ze gesélleschefte niht enphlac, wand' er sunder az und lac. 3970

Nû gedâht' din guote alsô in ir muote «ez ist mir ûf daz zil komen daz mir benamen wirt benomen der aller liebéste man den ie wîp mêre gewan,

3973 ich bin dahin, so weit gekommen. -

<sup>45</sup> weist auf V. 3901—4; vielleicht hieß es: er schiet mit urloube dan | ûf the gewisheit? durch daz wird der Vers überfüllt.

3949 einem betten, einem das Bett aufschlagen. — 3950 und doch, jedoch er. — 3957 über die Stellung des Artikels ein vgl. su V. 6027. — 3961 wie m wohl die Sache hinterbracht werden könnte. — 3962 fg. vgl. mit 3097 fg. 3968—69 sodaß er aus Zorn darüber (durch den sorn) keinen geselligen mgang mit ihr unterhielt. — 3970 sunder, getrennt von ihr, allein.

3973 ich bin dahin, so weit zekommen. —

38c

| ez ensî daz ich in warne. ouch weiz ich deich'z erarne, zebriche ich aber sîn gebot. nû rât mir, herre, rîcher got! des enwart mir nie sô nôt. ich wéiz wól, ez ist mîn tôt: | 3980 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| wand' ér hât mír'z nû zwir vertragen.<br>waz ábe von díu, wird' ich erslagen<br>unde nimt er mir den lîp?<br>dannoch lébet manc frúm wîp.                                    | 3985 |
| ich bin ouch niht sô klagelich: sô ist er edel unde rich, min lieber herre. ê im iht gewerre sô wil ich kiesen den tôt.»                                                     | 3990 |
| ir triuwe ir daz gebôt daz sî ze sînem bette gie und bôt sich für in an ir knie und sagete im die rede gar. von forhten wart si missevar.                                    | 3995 |

Als ez im dô wart erkant, űf stúont ér zehant und bat den wirt wachen. do begunde er sich uf machen: 4000 des wirtes knéhtén er seite daz man im diu ros bereite. daz was schieré getân. den wirt bat er zuo im gân. er sprach als er zuo im gie 4005 «in iuwerm hûs habt ir uns hie gehandelt schône unde wol: des geltes bin ich iuwer schol. nû vernemet waz ir versolt. ich'n hân hie silber noch golt 4010

<sup>3978</sup> auch, andererseits weiß ich, daß ich dafür büße. — 3981 deines Rathes, deiner Hilfe (des) bedurfte ich nie so sehr wie jetzt. — 3983 denn Hathes, deiner Hilfe (des) bedurfte ich nie so sehr wie jetzt. — 3983 denn er hat mir es nun schon zweimal nachgesehen. — 3984 doch was kann daraus entstehen, wenn ich erschlagen werde? — 3987 klagetick, beklagenswerth: an mir ist auch nicht so viel verloren. — 3988 sch dagegem. — 3990 ehe ihm etwas zustoßen mag. — 3996 vor Furcht entfärbte sie sich. — 3997 Als er nun die Sache erfahren hatte. — 4006 glatter würde der Vers lauten: ze hüse habt ir uns hie. — 4008 schol stm., Schuldner: dem Lohn dafür bin ich euch schuldig. — 4009 versolt (so nach Bartsch für tuon solt); vgl. zu 3561 und 5443. —

dâ ich iu vergelte mite. nữ túot als ich iuch bite: diu siben ros nemet ir nû ze gélté von mir.» der wirt neig im an den fuoz. 4015 als ein man der gewinnen muoz, sô was er herzenlîche frô. ze hant truog er im dô ze héilés gewinne sant Gêrtrûde minne. 4020 also reit er des nahtes dan, dér éllénde man, unde rűmté ze hant mit sînem wibe daz lant. diu het den gravén betrogen 4025 und åne sündé gelogen.

É dáz sich Èrec für machte ûf den wec. dô gedâhte dar an der vil ungetriuwe man, 4030 wenn' er zer frouwen solde komen, ob er si wolde hån genomen. von dem slåfe er erschrac då er an sinem bette lac: wand' er des vorhte und hâte wân, 4035 er solde sich versûmet hân. stille schrei er «wåfen! wir haben uns verslåfen. wol ûf, mine gesellen, die mir helfen wellen!» 4040 niunzehn ir waren über al und er der zweinzegest an der zal.

<sup>4</sup> ze gelte, als Bezahlung, Lohn. — 4015 verneigte sich tief. — 4018 fg. sot brachte er ihm da auf sein Wohl einen Abschiedstrunk. Dieser heißt r Andenken, Erinnerung an St. Gertrud, weil diese Heilige die Reiden pflegte und schützte, ihnen namentlich gute Herbergen verlieh. — 2 ellende, fremd, in der Fremde weilend.

<sup>4028</sup> sich für machen, sich vorwärts, fort begeben, wie V. 5005. —
1 (er gedachte an die Zeit) wann er (nach der Versbredung V. 3915) sn
Frau kommen sollte. — 4033 er erschrac, er sprang auf. — 4037 stille
t hier keinen passenden Sinn; Bechstein vermuthet helle dafür, womit
vergleichen ist Mai und Beaflor 71, 23.

Als er die zuo im genam und zuo den hérbérgen kam, nåch ungefüegem gruoze 4045 sô stiez er mit dem fuoze die türe dáz sĩ zebrach. daz was dem wirte ungemach, und wolde wafen han geschrirn. «nû sihstu wol daz wir ez birn» 4050 sprach der ungetriuwe man: «fürht' dir niht und sage an, waz diutent disiu lieht hie?» dítz wären din då lie der tugenthafte Erec 4055 dô er sich machet' ûf den wec. der grave es niht enweste. «wå slåfent dine geste?» «herre, sî sint geriten.» mít zórnígen siten 4060 sprach der grave «sî ensint.» «lüge ich, herre, ich wære ein kint.» «ez ist entríuwén dîn spot.» «nein ez, herre, sô mir got.» «ez ist. nû wîse mich dar.» 4065 «nû heizet selbe ersuochen gar.» «entriuwen, daz ich daz sol.» «nû gan ouch ich's iu wol.» «wie lange sol ich dich frågen?» «nû seht selbe wâ sî lâgen. 4070 war umbe solte ich s'iu versagen?» er sprach, und wolte in han erslagen, «dû wæn' ein ableitære bist.» «sî sint geriten, wizze Krist.» «daz ist von dinen schulden.» 4075 «nein ez, bi iuwern hulden.»

<sup>4045</sup> ungefüege, unxiemlich, barsch. — 4049 geschrirn part. von schrien stv. — 4050 wir birn, wir sind. — 4054 diu dä lie, die hier surüchlieb. — 4059 sie sind fortgeritten. — 4060 mit sornigen Gebärden, in sorniger Weise. — 4061 si ensint, sie sind es nicht. — 4064 so mir got, so wahr mir Gott heifel — 4066 ersuochen, durchsuchen, ausforschen. — 4067 seid versichert, daß ich das werde! das nach entriuwen hat hier ähnlichen Sinn wie das sum 1. Büchlein 1439 und zu Erec 568 besprochene. — 4068 d. h. so habe ich auch nichts dagegen. — 4071 versagen, verleugnen. — 4073 sich glaube (www) du willst mich auf eine fälsche Spur leitens, Haupt. — 4074 wisse Krist, weiß Gott! wahrhaftig! — 4075 das ist auf deine Veranstaltung geschehen. — 4076 bi invern hulden, bei euerer Huld sohwöre ich es; ich will euere Huld verlieren, wenn es nicht wahr ist. —

| 38ª | «sô hæten sî des tages erbiten.» [cherre, sî sint nû geriten.»] «sage, sint sî iht verre?» «nein sî entriuwen, herre: st riten án dírre stunt.» «wâ sint sî hin?» «deist mir unkunt.» dô twanc in sîn untriuwe | 4080 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | ze grôzer herzeriuwe.<br>dem slâfe fluochte er sêre.<br>er sprach «mir was êre                                                                                                                                 | 4085 |
|     | niht ze téilé getân, daz ich sus verlorn hân daz schœnest wip durch minen gmach die min ouge ie gesach, fremde oder kunde. verfluochet si diu stunde daz ich hinaht entslief.                                  | 4090 |
|     | nach den rossen er dô rief. er sprach «swer sine sache wendet gar ze gemache, als ich hinaht han getan, dem sol ère abe gan                                                                                    | 4095 |
|     | unde schande sin bereit.  wer gwan ie frumen ân' arbeit?  mir ist geschehen vil rehte.»  nû kômen ouch die knehte  mit den rôssén geriten.                                                                     | 4100 |
|     | dô wart niht lángér gebiten.  «wol ûf, ir herren» sprach er. níwan schílt únde sper håten si ze wer genomen: daz was von ir gæhe komen.                                                                        | 4105 |

Dô begunde ûf gên der tac, dáz sĩ den huofslac 4110 und daz spor wol såhen.

<sup>4077</sup> so würden sie den Tag abgewartet haben (wenn sie nicht gewarnt worden wären). — 4078 ist Ergänzung von Haupt an Stelle des in der Handschrift ausgefallenen Verses. — 4084 herzeriuwe, Betrübniss des Hersens, innerer Schmerz. — 4086 -87 mir war vom Schicksal keine Ehre bestimmt. — 4099 gmach (pemach) stm., Ruhe, Bequemlichkeit, Saumseligksit. — 4091 sei es in der Fremde oder daheim. — 4095—96 wer sich kehrt an Buhe, wer sich hingibt der Bequemlichkeit. — 4100 frume swm., der Nutsen, Gewinn. — 4108 gahe stf., Elle.

4111 spor stn., Spur, Fährte. —

| nåch im wart michel gåhen.<br>nû was Érec der wile<br>geriten wol dri mile. |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| wan durch vorhte des wîbes,                                                 | 4115 |
| [niht sines libes]                                                          |      |
| was im von dem lande gâch.                                                  |      |
| er weste wol, man rite im nach.                                             |      |
| als im vor gæhede ûf der vart                                               |      |
| sô vil ze redenne state wart,                                               | 4120 |
| er sprách «fróu Énite,                                                      |      |
| ir habt iuch ze strîte                                                      |      |
| ze vaste wider mich gesat.                                                  |      |
| daz ich iuch då låzen bat                                                   |      |
| und ez iu an den lîp verbôt,                                                | 4125 |
| daz ist mir ein michel nôt                                                  |      |
| daz ir des deste mêre tuot.                                                 |      |
| nû sage ich iu minen muot:                                                  |      |
| ich wil 's von iu niht liden,                                               |      |
| und welt ir ez niht miden,                                                  | 4130 |
| ez gêt benamen iu an den lîp.»                                              |      |
| «genâde, herre» sprach daz wîp:                                             |      |
| «ir sult mich des geniezen lân,                                             |      |
| und het ich des niht getan,                                                 |      |
| sô hætent ir den lîp verlorn:                                               | 4135 |
| von diu wær' ez niht guot verborn.                                          |      |
| ich sol ez immer wol bewarn.»                                               |      |
| ion bor of immer wer boward."                                               |      |

Nú hôrte si si zuo varn
mit zórnígem muote.
swie niwelich diu guote
warnén verlobt hæte,
daz gelübde bleip unstæte:
wan si zebrach ez dâ zehant,
als si betwanc der triuwen bant.
dannoch wârn sî verre.
4145
si sprach «lieber herre,

4140 swie nicelich. wiewol eben erst (niwelich = neulich, kurz zuvor).

— 4141 gelobt hatte, ihn nicht zu warnen. — 4142 unstate, nicht dauernd, nicht fest. — 4145 dannoch, zu der Zeit noch, noch. —

<sup>4114</sup> vgl. 3292. — 4116 ist Ergänzung von Haupt. — 4117 suchte er eilig aus dem Lande zu kommen. — 4119 gæhede stf., Eile. — 4120 state stf., Gelegenheit. — 4123 ze vaste, zu stark, zu sehr. — 4125 und es euch bei Leibe, bei euerm Leben verbot. — 4136 darum wäre es nicht gut gewesen es zu unterlassen.

|     | dir rîtet michel her nâch. sî wellen dir schaden: in ist sô gâch.» nu'n darf niemen sprechen daz «wanne kam daz diu frouwe baz beidlu gehôrte unde sach?» ich sagiu von wiu daz geschach. diu frouwe reit gewæfens bar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4</b> 150 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | sô was er gewâfent gar,<br>als ein gúot rítter sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4155         |
|     | des gehôrter noch gesach sô wol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|     | ûz der îsenwæte<br>als er blôzer tæte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|     | des was im warnúnge nôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 38e |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4160         |
|     | doch ez im solde wesen zorn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|     | er hæte dícké verlorn<br>von unbesíhté den lîp,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|     | wan daz in warnte daz wîp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •            |
|     | Nune het si im'z vól níht geseit<br>ê der grave zuo im reit.<br>unde als er in an sach,<br>vil unritterlich er sprach,<br>mit ungezæmen grimme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4165         |
|     | nach unfriuntlicher stimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4170         |
|     | «sehent umbe, ir arger diep!<br>wem solde dáz wésen liep<br>daz ir in disen landen<br>nåch unser aller schanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|     | the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and the third and th | 4175         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

<sup>4147</sup> michel her, eine große Schar, viel Volks. — 4149 nun braucht niemand zu sagen. — 4150 wanne, woher. — 4157 isenwät stf., Eisenrüstung. — 4158 als er, wenn er unbewaßnet gewesen wäre, gehört haben würde. — 4160 und schützte ihn, half ihm oft gegen den Tod. — 4161 obwohl es (das Warnen) ihn in Zorn bringen musste. — 4163 von unbesihte, aus Mangel an Vorsicht, weil er sich nicht umsehen konnte. 4165—66 nun hatte sie das noch nicht fertig ausgesprochen, als schon der Graf u. s. w. — 4170 näch, mit. — 4174 zu unser aller Schande.— 4176—77 und wisset, daß ihr mir ebenso (ewie sonst Diebe», Wackernagel) euer Leben lassen müsstet. — 4178 nur daß euch das zu Gute kommt. —

| ich hieze iuch håhen hie zehant: ir habt si under friunde danc. jå was ez ein vil arger wanc daz ir nahtes ritent dan. då mac man wol kiesen an                                 | 4180 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| daz ir si ir vater habt genomen. wannen wær' si anders komen? ez möhte an dirre frouwen ein tôre wol schouwen                                                                   | 4185 |
| daz si iu niht ist ze måze.<br>welt ir daz ich iu låze,<br>arger schalc, den iuwern lip,<br>sô låt beliben daz wîp.                                                             | 4190 |
| ich wil si ir friunden wider geben. si sol niht mê sô swache leben. nû lât se und schabet iuwern wec.» «ir enthôvewîst iuch» sprach Êrec «an mír víl sêre.                      | 4195 |
| von wem habt ir die lêre daz ir scheltent einen man der ie ritters namen gewan? ir sit an swachem hove erzogen. nû schamet iuch. ir habt gelogen. ich bin edeler danne ir sit.» | 4200 |
| Nữ húop sích der strit<br>dô wart niht lángér gebiten:<br>mit zorne si zesamne riten.<br>dâ von der ungetriuwe man<br>sînes valsches lôn gewan,                                 | 4205 |
| ein stich ze siner siten<br>der in ze manegen ziten                                                                                                                             | 4210 |

<sup>4180</sup> håhen stv., hängen. — 4181 under friunde danc, ohne Wissen und Willen ihrer Verwandten, d. h. heimlich, nicht in herkömmlicher Weise (wonsch die Ehe in Gegenwart und unter Zustimmung der beiderseitigen Verwandten geschlossen wurde). — 4182 ein arger wanc, ein schlechter Kunstgriff, nichtswürdiger Streich. — 4184 daran kann man deutlich erkennen, wahrnehmen. — 4183 daß sie zu euch nicht passt, edelern Standes ist; ycl. 3823 und Lieder I. 23. — 4191 arger schale, gemeiner, nichtswürdiger Schurke. — 4194 swache leben, niedrig, nicht standesgemäß leben. — 4195 schabet iuwern wec, geht euerer Wege, packt euch! — 4196 sich enthovenden, sich der hößischen Sitte entschlagen, sie verleugnen. — 4201 an swachem hove, an keinem vornehmen oder feinen Hofe. — 4210 ze manegen ziten, auf lange Zeit, lange Zeit hindurch. —

sider níht énverswar; wand' er was underm schilde bar: dar zuo im abe der arm brach. do er in von dem rosse stach. nu begunde er sine getriuwen 4215 víl sére riuwen. die vielen über ir herren, daz im iht möhte gewerrren. sumelîche wâren dâ díe wóldén in sâ 4220 réchén mit swerten: unlange vil die werten. sehse er ir ze tôde sluoc: den was véhténs genuoc. die andern waren alle zagen: 4225 díe flúhen åne jagen. dô was des strîtes ende. âne missewende reit der ritter Erec víl drãte den wec. 4230 er sprach «herre got der guote, habe mich in dîner huote und hilf mir åne schande vón dísem lande. wirt ez dem lántvólke kunt, 4235 daz ziuht mir allez nach zestunt fund muoz ich striten ane danc].» vergeben was doch der gedanc: wande ez niemán vernam ê er vol ûz dem walde kam: 4240 daz was sîn grôziu sælekeit.

<sup>4211</sup> sider, seitdem, darnach. — verswern stv., zu schmerzen aufhören (aber auch: zu schwären aufhören, vernarben). — 4217 die vielen, die stürzten sich. — 4218 damit ihm nicht etwa Schaden geschähe. — 4219 sumeliche, diese und jene, einige. — 4222 sehr kurze Zeit hielten die aus; vern, dauern. — 4224 die hatten am Fechten genug, ließen es nun sein. — 4226 die flohen ohne Verfolgung, ohne verfolgt zu werden, d. h. schimpflich; vgl. Sprüche Salomonis 28, 1, ebenso Godefrit Hagen in der Kölnischen Beimchronik 3120: st vören köne (kühn) als die muis, die sonder jagen vlüt (flieht) üz dem huis, und 4023: die van Cölne mogen vali sagen, id st gevluwen sonder jagen, vgl. 5937; Bruns, Bomantische Gedichte, S. 104; Parzival 340, 8 fg.; Simrock, Sprichwörter, Nr. 2558; vgl. auch den formelhaften Ausdruck hiehen unde jagen in Haupt's Zeitschrift 13, 175 sowie jagen sunder hiehen im Jüng. Tit. 3023, 3. — 4223 ohne daß es für ihn eine schlimme Wendung genommen hätte; ohne Schaden. — 4230 vgl. V. 1094. — 4231 got der guote, guter Gott! — 4238 vergeben, vergeblich, umsonst. —

alsô beleip ez ungeseit: 38f die ritter då genåren und bî ir herren wâren, der'n wolt' deheiner von im komen, 4245 von dém man ez hæté vernomen: do getorsten ez die flienden zagen vor ir schande niht gesagen ê daz Êrec der herre kæm' von dem lande verre. 4250 die ritter dô verbunden dem gråven sine wunden und fuorten ûf den bâren die då tốt wấren hin heim mit herzeriuwen. 4255 so genoz er sîner untriuwen.

Als Érec dô gereit
an sĩné gewarheit,
dà er den grâven niht entsaz,
nu vẹrweiz er froun Êniten daz
daz sị sîn gebot sô dicke brach.
sîn zorn wart grôz und ungemach
und ûnsénfter danne ê.
nu gelobte se daz si'z nimmer mê
fürdermâl getæte:
4265
daz liez sî aber niht stæte.

4257—58 Åls Erec nun in seine Sicherheit geritten war, sich in Sicherheit begeben hatte. — 4259 wo er den Grafen nicht zu fürchten (entsitzen stv.) brauchte. — 4260 verwizen stv., zu Rede setzen. — 4262 ungemach adj., unbequem, unangenehm. — 4265 fürdermäte, fernerhin, von jetzt ab; sieh zu 1. Büchlein 1025. — 4266 das hielt sie wiederum nicht.

<sup>4242</sup> ungeseit, ungesagt, ungemeldet. — 4243 die ritter, welche Ritter, die Ritter welche; vgl. zu 1. Büchlein 1195. — genären præt. von genesen stv., unversehrt, verschont bleiben. — 4247 Alenden — Alehenden. — 4249 & das, bevor, als bis. — 4253 båre stf., Bahre, Trage. — 4256 das hatte er von seiner Treulosigkeit.

4257—58 Als Erec nur in seine Sicherheit geritten war, sich in Sicher-

## XII. ABENTEUER, GUIVREIZ DER KLEINE.

Erec gelangt darauf in ein Land, dessen Herr klein von Gestalt, aber durch Muth und Tapferkeit weit berühmt ist. Von diesem wird er genöthigt, sich in hartem Kampfe mit ihm zu messen. Beide werden dabei schwer verwundet, doch zwingt Erec zuletzt seinen Gegner, sich ihm su ergeben und seinen Namen zu nennen. Mit Hilfe Enitens verbinden sie sich gegenseitig ihre Wunden und werden dann einander befreundet. Guivreis wünscht Erec darauf so lange zu beherbergen, bis seine Wunde geheilt ist; aber dieser will von keiner Gemächlichkeit hören und weilt nur die nächste Nacht auf seiner Burg.

> Swaz Êrec nôt unz her erleit, daz was ein ringiu arbeit unde gar ein kindes spil då wider und i'u nû sagen wil 4270 daz im ze lîden noch geschach. beide nôt und ungemach was im ze téilé getân: des enwart er niht erlân, er enlite víl únde genuoc. 4275 der wéc in ze hant truoc in ein únkúndez lant. des herre was im unerkant.

> Von des selben manheit ist uns wunder geseit. 4280 er was ein vil kurzer man, mir'n sî dâ gelogen an, vil nâch getwerges genôz, wán dáz im vil grôz wâren arme unde bein. 4285 då ze den brüsten er schein kreftic unde dic genuoc. dar under er ein herze truoc vollecliche manhaft.

<sup>4268</sup> ringe, gering, leicht. — 4270 då wider und, in Vergleich zu dem das; vgl. V. 425. — 4273 war ihm vom Schicksal beschieden. — 4277 unkunt, unbekannt, fremd. — 4278 unerkant, unbekannt. 4281 kurz, untersetzt und klein. — 4282 es wäre denn, daß man mich darüber belogen hätte. — 4283 fast eines Zwerges Ebenbild, einem Zwerge gleich. — 4284 wan daz, nur mit dem Unterschiede daß. —

| dáz gáb im ouch die kraft:        | <b>429</b> 0 |
|-----------------------------------|--------------|
| wan dâ stêt ez allez an:          |              |
| und wizzet rehte, wære ein man    |              |
| gewahsen zwélf kläfter lanc,      |              |
| und wæré sin herze kranc          |              |
| unde ûf zageheit geborn,          | 4295         |
| daz michel ãz wære vlorn.         |              |
| sús wás dem herren niht.          |              |
| wir müezen sînér geschiht         |              |
| éin míchel teil verdagen.         |              |
| man möhte vil då von gesagen,     | 4300         |
| wan daz dâ wurde der rede ze vil: |              |
| dâ von ich iu si kurzen wil,      |              |
| ez hete dér hérre guot            |              |
| gelücke unde richen muot          |              |
| unde hete unverzaget              | 4305         |
| den pris an manegem man bejaget:  |              |
| dar umbe man noch von im seit     |              |
| daz im an siner manheit           |              |
| unz an den tac nie misselanc.     |              |
| er wære stárc óder kranc          | 4310         |
| der im mit übel zuo kam,          |              |
| der wênege ie den sige nam.       |              |
| dehein ritterschaft er versaz     |              |
| (ouch entet ez niemen baz),       |              |
| swaz er'r bi sinen ziten          | 4315         |
| ie monte erriten.                 |              |

Dô er den strit êt vant, dô wart im ir triuwe erkant.

<sup>4291</sup> denn darauf kommt siles an; davon hängt alles ab. — 4293 Håfter atf., «Maß der ausgebreiteten Arme». — 4295 und durch die Geburt sur Feigheit bestimmt: vgl. Reinmar im MSF. 173, 20; v. d. Hagen MS. III, 378: were ich ze gwoie geborn. — 4296 das dicke, viele Fleisch (dz sin.) wäre umsonst, hülfe zu nichts. — 4297 so stand es mit dem Herra nicht. — 4301—2 ebenso in der Kindheit Jesu nach der Lassberg'schen Handschrift bei Hahn, S. 144. — 4304 vgl. zu 3701. — 4308—9 daß er mit seiner Mannhaftigkeit bis auf diesen Tag immer Glück hatte. — 4311 sobald jemand in feindlicher Absicht sich ihm näherte. — 4312 der wenze, der Kleine. — 4313 keinen ritterlichen Kampf versäumte er. — 4316 errice stv., mit Reiten einholen, erreichen, erreichen, erreichen, erreichen, erreichen, erreichen, erreichen, erreichen, erreichen, erreichen

einholen, erreichen. 4317—18 Nach Haupt ist diese Stelle luckenhaft. Wahrend bei Hartmann Enitens Warmung nur kurs angedeutet ist, erzählt Crestien (3665—3733) ausführlicher: das Guivreiz die Ankommenden von der Höhe eines Thurmes erblickt, sich waffnen lasst und ihnen entgegenreitet. Enite hört ihn kommen und überlegt, was sie thun solle; sie entschließt sich, such diese Gefahr ihm mitutheilen u. s. w.; vgl. Germania 7, 163.—

|             | als si in gewarnet hâte,<br>nû sâhen s'alsô drâte<br>in dôrt zúo riten.<br>nû gruozter froun Éniten.<br>als ér Éréc sô nâhen kam                    | 4320         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>3</b> 9ª | daz er siniu wort vernam,<br>[er sprach] «willekómen, herre.<br>ir nåhen oder verre<br>in disiu lant geriten sit,                                   | <b>432</b> 5 |
|             | mich bedunket åne strit,<br>ir muget wol ein degen sin.<br>daz ist an zwein dingen schin:<br>ir füeret, sam mir min lip,<br>daz allerscheeneste wip | 4330         |
|             | der ich ie künde gewan: wer gæbe die eim bæsen man? dar zuo sit ir gewäfent wol, åls éin ritter sol der ze deheinen stunden                         | 4335         |
|             | werlos wil werden funden<br>und der aventiure suochet.<br>ob sin got nû ruochet,<br>der vindet ir hie téil.<br>und gevellet iu daz heil,            | 4340         |
|             | ich wil iu daz zeware sagen,<br>ir muget hie den pris bejagen<br>des ir wol gelobet sit.<br>nû wérent iuch, ritter, ez ist zit.»                    | 4345         |

Sus antwurt' im durch sinen spot Érec «nû enwelle got,

<sup>4320</sup> alsó drâte, alsbald. — 4325 die Worte er sprach aind wie Lachmann zu Iwein 3637 bemerkt hat, wahrscheinlich Zusatz eines Schreibers, da sie den Vers überfüllen; vgl. V. 3515 und Haupt zu Neidhart, S. 117 und dessen Zeitschrift 13, 178. — 4326 mögt ihr aus der Nähe oder aus der Ferne in diese Länder geritten sein; auch anderwärts wird zuweilen ein sweder vor oder weggelassen; vgl. Fundgr. I, 293 u. II, 232, 41 und Lachmann zu den Nibelungen 1775; Germania I, 4469: die ir doch zejungest läsen müeset, ir gerne oder ungerne und so im Spiegel Deutscher Leute, ed. Ficker, S. 17 u. 18; Myst. I, 347, 22; Hahn, Gedichte 42, 1 u. Warnung 2560. — 4331 sam mir min löp, ein elliptischer Ausdruck der Betheuerung (wie sam mir got = sam mir got helfe, so wahr mir Gott helfe) = bei meinem Lebent — 4334 buss, unedel, gemein. — 4337 se deheinen stunden, zu keiner Zeit. — 4340 ob es nun Gott geruht, ihm genehm ist. — 4341 hierzu vergleicht Bartsch V. 4793. — 4342 und wenn es für euch gläcklich ausfällt. — 4345 wodurch ihr sehr geehrt werdet. — 4846 werent alemannische Form = weret. 4348 nå enwelle got, nun möge Gott verhüten. —

| ritter biderbe únde guot,<br>daz ir ímmér getuot<br>sô vil wider iuwern triuwen. | 4350         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ez müeste iuch her nâch riuwen.<br>jâ butent ir mir iuwern gruoz:                |              |
| wannèn wurd' iu des lasters buoz,                                                |              |
| bestüendet ir mich dar nach?                                                     | 4355         |
| số wére iu ze gâch                                                               | 2000         |
| únd belíbet es åne ruon.                                                         |              |
| ir sult ez durch got tuon                                                        |              |
| und mich mit gemache lan:                                                        |              |
| wand' ich enhabe iu niht getän.                                                  | 4360         |
| ich hân vérré geriten                                                            |              |
| und solhe árbéit erliten                                                         |              |
| daz aller mînes herzen rât                                                       |              |
| únwilleclichen ståt.»                                                            |              |
| der herre dahte «er ist verzagt,                                                 | <b>436</b> 5 |
| sit er sine arbeit klagt.»                                                       |              |
| er sprach «ir wert iuch åne nôt                                                  |              |
| då mite daz ich iu dienest bôt.                                                  |              |
| daz enhân ich anders niht getân                                                  |              |
| wan ûf ritterschefte wân.                                                        | 4370         |
| swaz iu nû mê von mir geschiht,                                                  |              |
| dar umbe endurfet ir mir niht                                                    |              |
| an mine triuwe sprechen<br>die ich nimmer wil zebrechen.                         |              |
| wert iuch durch iuwer scheenez wip,                                              | 4375         |
| welt ir behåltén den lîp.»                                                       | 4010         |
| Metr it nemation den ith."                                                       |              |

Als Érec dô gesach daz im ze vehten nôt geschach, sîn ros er wider kêrte,

1

<sup>4351</sup> vgl. 3668. — 4353 butent præt. 2. pl. von bieten. — 4354 woher, wodurch würde euch Befreiung von dieser Schande zu Theil werden? Wie wolltet ihr diese Schande los werden? — 4355 wenn ihr mich darauf hin (dar nāch, nachdem ihr mich begrüßt habt) angrifft? — 4356 das wäre von euch übereilt gehandelt. — 4357 beitbet ist conj. præt. — 4359 nit gemache, in Ruhe, unangefochten. — 4363—64 daß ich er recht von Hersen att habe; daß ich nach meines Hersens Sinn gar keine Lust versptra. — 4367 åne nöt, unnötnigerweise, umsonst; vgl. 6606. — 4368 sinen dimest bieten, seine Ergebenheit durch den Gruß ausdrücken, grüßen; vgl. Lieder 7, 1 u. 9. — 4370 (aus keinem andern Grunde) als in der Hoffnung auf ritterlichen Kampf. — 4372—73 deshalb braucht ihr euch nicht über meine Treus aufzuhalten, braucht ihr mir nicht meine Treus in Zweifel su siehen.

|                 | TOTAL DELL MINIS.                | 120  |
|-----------------|----------------------------------|------|
|                 | als in sîn ellen lêrte.          | 4380 |
|                 | zesamne riten zwêne man          | -555 |
|                 | der ietwederre nie gewan         |      |
|                 | zageheit dehein teil.            |      |
|                 | ez muoste sterke unde heil       |      |
|                 | under in béiden                  | 4385 |
|                 | an dem sige scheiden.            | 2000 |
|                 | diu sper sî ûf stâchen           |      |
|                 | daz sî gar zebrâchen.            |      |
|                 | diu just wart sô krefteclich     |      |
|                 | daz diu rós hínder sich          | 4390 |
|                 | an die hähsen gesåzen.           |      |
|                 | dô múostén si lâzen              |      |
|                 | die britel von den handen        |      |
|                 | und anders in'z enblanden.       |      |
|                 | si erbeizten bêde gelîche        | 4395 |
|                 | vil unmüezeclîche                |      |
|                 | unde erfúortén diu swert.        |      |
|                 | ir ietwederre wart gewert        |      |
|                 | volleclichen an der stat         |      |
|                 | des er lange got bat,            | 4400 |
|                 | daz er im sante einen man        |      |
|                 | då er sich versuochte an.        |      |
|                 | nû begunden s' vehten            |      |
|                 | gelich zwein guoten knehten.     |      |
|                 | ditz huop sich umben mitten tac. | 4405 |
|                 | Êrec fil de roi Lac              | •    |
| 39 <sup>b</sup> | forhte laster und den tôt.       |      |
|                 | den schilt er im dar bôt         |      |
|                 | und begunde sich mit listen      |      |
|                 | ane slege fristen.               | 4410 |
|                 | der gedanc was jenem unerkant,   |      |
|                 |                                  |      |

GUIVREIZ DER KLEINE.

147

unde sluog im von der hant

<sup>4380</sup> ellen stn., Muth, Stärke. — 4386 in Bezug auf den Sieg entscheiden; vgl. Gregor 1963—66. — 4387 das sper üf stecken, so werfen mit dem Speer, daß er auf des Gegners Schild stecken bleibt. — 4391 hähse swf., Kniebug am Hinterbein des Pferdes: die Pierde kamen zurückprallend auf die Hinterbeine zu sitzen. — 4393 der britel. der Zugel. — 4394 und sich auf eine andere Weise anstrenzen. — 4395 erbeisen, absitzen. — 4396 ohne sich lange Ruhe zu gönnen, in größter Eile. — 4397 erfürren. hervorziehen, blank ziehen. — 4398 4400 jedem von be den ward hier in vollem Maße das gewährt, um das er Gott schon lange gebeten hatte. — 4404 kneht, vgl. zu 16. — 4408 den Schild er vorhielt. — 4409—10 er suchte sich mit List zu halten, zu schirmen ohne zu schlagen. —

den schilt unz an den riemen. wande sî niemen ûf der heide dô schiet, 441.5 ze der siten er'n erriet und sluog im eine wunden. dô wânde er haben funden einen zagen an dem gaste. ouch zwîvélte vaste 4420 diu schoene frouwe Enîte. dő im sín síte alsô sêre bluote, vil lûte schrei diu guote «owê, lieber herre mîn, 4425 solde ich ez für iuch sin! iå wæne ich iuch verlorn hån.» «frouwe, iuch triuget iuwer wan» sprach der unverzagte man: «wan dâ verlür ich mêre an.» 4430 vil wol bewårte er ir daz. ein wênic trat er fürbaz: niht lángér er im'z vertruoc, durch den hélm ér in sluoc daz der wenige man 4435 eine wúndén gewan únde vór íme lac. Êrec fil de roi Lac hæte nãch missetan, wand' er wolt' in erslagen han. 4440 «neinâ», sprach er «ritter guot, durch dinen tugenthaften muot unde durch din scheene wip số lã mir den lip und ere gót áne mir. 4445 vil gerne sicher ich dir. nû enphach mích ze man: und wizzest daz ich nie gewan

<sup>4413</sup> uns an den riemen, bis auf den Schildriemen, den Riemen, womi man den Schild hält. — 4416 erräten stv., treffen. — 4420 vaste sweiselnsehr bestürzt sein. — 4426 müsste, könnte ich an euerer Statt sein! — 4431 bewæren, wahr machen, beweisen: davon überzeugte er sie sehr bald. — 4439 hätte sich fast an ihm vergangen. — 4441 neinä, ach nein! o nein — 4446 sichern, sich auf Bedingungen ergeben, seine Unterwerfung geloben. — 4447 man, Dienstmann, Vasall. —

4475

| deheinen herren mêre.<br>wan daz dir diu êre |   | 4450 |
|----------------------------------------------|---|------|
| geschiht von diner manheit,                  |   |      |
| ich wær' des tôdes ê bereit                  |   |      |
| è ez immer ergienge:                         |   |      |
| dehein édele dích vervienge.                 |   |      |
| sus ist ez mir unmære                        |   | 4455 |
| wer din vater wære:                          |   |      |
| sô édelét din tugent sô                      | ٠ |      |
| daz ich din bin ze herren frô.»              |   |      |
| Nû het gewert dirre strît                    |   |      |
| unz an die nône zît,                         |   | 4460 |
| den sumertác álsô lanc.                      |   |      |
| dô Êrecke alsô gelanc,                       |   |      |
| die gnåde er an im begie                     |   |      |
| daz er ín lében lie.                         |   |      |
| ûf zuhter in bi der hant:                    |   | 4465 |
| den helm er im abe bant.                     |   |      |
| er sprach «ich'n muote mêre                  |   |      |
| von iu deheiner êre,                         |   |      |
| wan daz ir mir åne schamen                   |   |      |
| rehte nennet iuwern namen:                   |   | 4470 |
| [ich'n muote ze dirre zit,                   |   |      |

Érec gevienc sîn niht ze man. ir ietwederre klagen began des ándéren ungemach.

wan daz ich wizze wer ir sît.»] er sprach «herre, daz si getân. ich wil iuch wizzen lan, ích bin künec über Írlánt,

Guivreiz le pitiz genant.»

4477 Erec nahm ihn nicht als Dienstmann an. -

<sup>449</sup> nie-mére, noch nie. — 4450 wan das, ausgenommen daß. — 452—53 ich wäre eher zu sterben bereit, als daß dies jemals geschähe. — 454 edei sif., Adel: und wärst du noch so edel geboren, es würde dir nichts eifen. — 4455 unmere, gleichgitig. — 4457 so, dagegen. — edelen, adeln. - 4458 daß ich froh bin, dich sum Herrn zu haben. - 4460 nône sit, die neunte Stunde (von 6 Uhr morgens ab gerechnet); er Kampf hatte gegen Mittag begonnen nach V. 4405. — 4465 if sucken, nfrichten, emporheben. — 4467 muoten, begehren, erwarten. — 4469 åne chamen, ohne euch zu schämen, ungescheut, offen. — 4471—72 diese iellen drücken das kurs vorher Gesagte nur mit wenig andern Worten rieder aus und scheinen darum verdächtig.

|     | Érec eine binden brach<br>ab sînem wâpenrocke sâ.<br>nû wâ mohter anderswâ<br>ein friuntlîcher binden<br>ze dén zîten vinden? | 4480         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | Guivreiz le pitîz ein alsam<br>von sînem wâpenrocke nam.                                                                      | .4485        |
|     | ein ander si verbunden                                                                                                        |              |
|     | ir ietweder die wunden                                                                                                        |              |
|     | die er mit siner hant sluoc.                                                                                                  |              |
|     | ditz was friuntlich genuoc.                                                                                                   | 4490         |
| 39c |                                                                                                                               |              |
|     | vil güetlîchen nâch ir site.                                                                                                  |              |
|     | ze handen viengen si sich dô,<br>ir ietweder was des andern frô                                                               |              |
|     | und såzen mit ein ûf daz gras:                                                                                                | 4495         |
|     | wande in ruowe not was.                                                                                                       |              |
|     | in het der strît getân vil heiz:                                                                                              |              |
|     | beide blúot únde sweiz                                                                                                        |              |
|     | hate si berunnen gar.                                                                                                         | 4500         |
|     | diu frouwe Enîte gieng ouch dar. diu hete liep bî leide,                                                                      | 4500         |
|     | als ich iu bescheide.                                                                                                         |              |
|     | nû was si ir mannes siges frô:                                                                                                |              |
|     | sin wunden weinde s'aber dô.                                                                                                  |              |
|     | Nu erfurbte si diu guote                                                                                                      | 4505         |
|     | von sweize und von bluote                                                                                                     | 1000         |
|     | mit ir stûchen orte.                                                                                                          |              |
|     | nach friuntlichem worte                                                                                                       |              |
|     | såzen an die heide                                                                                                            |              |
|     | dise herren beide                                                                                                             | <b>4</b> 510 |
|     | und kuolten sich durch ir gemach.<br>der künec zuo dem gaste sprach                                                           |              |
|     | der wanee zun dem Saste shigen                                                                                                |              |

<sup>4480</sup> Erec riß eine Binde (binde swf., Verband) von seinem Waffenrocklos. — 4495 ein alsam, ebenso eine (Binde). — 4491 hie was mite, hierbebetheiligte sich, half mit. — 4493 ze handen, mit Händen, bei der Hand. — 4495 sitzen, sich setzen. — mit ein, mit einander. — 4497 der Streit hattsie sehr erhitzt. — 4499 berinnen str., rinnend überlaufen, bedecken. — 4501 die hatte Freud und Leid zugleich. — 4504 weinen mit acc., bewallenen. — aber, dagegen.

asot die nate Freda der den de State en 1905 weinen int soc., bewarten en 1905 weinen int soc., bewarten en 1905 erfürben, säubern. — 4507 stüche awf., Ärmel=mouwe. — or stm. und stn., Ende, Zipfel, Saum. — 4508 in der Weise (in, su) freundlicher Unterhaltung; über näch vgl. 4174 u. 4899. — 4509 sitzen, aich setzen— 4511 sich küelen, sich abkühlen. —

| «vernemet ez, herre, für ein spil<br>daz ich nű réden wil<br>und låt ez iu niht wesen leit.<br>mich betwang iuwer manheit<br>deich wolde werden iuwer man: | 451 <b>5</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| då ist iu wol gelungen an. nû ist diu frümekeit an iu schin daz ich'z noch gerner wolde sin, ob ich wizzen mehte ob ir'z an dem geslehte                   | 4520         |
| alsô wól hétent,<br>und mir daz kunt tætent:<br>sô wære miner êre<br>sô vil déste mêre.<br>daz mir von iu geschehen ist,                                   | 4525         |
| des ich unz an dise frist<br>niene wart bedwungen,<br>noch ist mir wol gelungen<br>und wil ez åne klage lån,<br>håt ez ein edel man getån,                 | 4530         |
| und wil es immer wesen frô.»  Êrec antwurt' im alsô «min geburt ich iu nennen sol. ích wæne ez vil wol an der geburte haben mac.                           | 4535         |
| min vater ist der kûnec Lac,<br>Éréc héize ich.»<br>dô frouté der kûnec sich.<br>als schiere und er diu mære<br>vernám, wér er wære,                       | 4540         |

i513 nehmt es nicht für Ernst auf, hört es als einen Zeitvertreib an. — 4519 jeist zeigt ihr einen so vortrefflichen, edeln Charakter. — 4521—23 wenn ich erfahren könnte, ob ihr rücksichtlich eueres Adels ebenso gut berathen wäret; vgl. Gregor 1110: ob er's an der geburte hate, wenn er hinsichtlich seiner Geburt untadelig wäre; Erec 5898; Herbort 150, 53; Mai und Beaflor 52, 30; Heldenbuch I, 170, 12; II, 187, 225; Eggenlied 60, 3; Wernh. v. Elmendorf 1168; diese volksmäßige Ausdrucksweise ist den Beispielen, welche in der Grammatik 4, 333 fg. stehen, beizusählen. — 4255—26 so wäre meine Ehre dann um so viel größer, so hätte ich dann um so viel mehr Ehre davon; der Genetiv ère abhängig von vii. — 4527 fg. was das betrifft, das mir von euch widerfahren ist (wosu ich bigietzt nie gezwungen wurde), damit ist mir immer noch wohl gelungen u.s. w. 4536—37 ich meine, ich durfte rücksichtlich der Abstammung recht gut berathen sein, an meiner Abstammung möchte wol gar nichts aussusetzen

berathen sein, an meiner Abstammung möchte wol gar nichts aussusetzen sein; vgl. zu 4521. — 4541 als schiere und, sobald als. —

sin sitzen wart vil unlanc: von fröudén er úf spranc und bôt sich an sinen fuoz. 4545 er sprach «wie gerne ich wesen muoz iu immer stæte als iuwer man. mit swiu ich iu gedienen kan. iwer vater ist mir wol erkant. beide lîp ûnde lant 4550 sol iu wesen undertân. ouch sult ir mich geniezen lân daz ich iu stæte triuwe leiste âne riuwe al die wile unde ich lebe. 4555 unde wert mich einer gebe: des man ich iuch so verre: wâ wart ie triuwe merre dan friunt bi friunde vinden sol. die beide ein ander truwent wol? 4560 bì dér mán ich iuch daz ir durch mine liebe samet mir ûf mîn hữs rîtent und då sô lange bîtent unz daz ir geruowet sit. 4565 ditz låt wesen åne strit: då handelt ir mich wol an. daz ich ez immer dienen kan.» Erec sprach «ich wil iuch wern: doch'n sult ir's niht sô lange gern. 4570 ir müezt ez âne zorn lân: ich'n mac niht langer hie bestån niwan únz mórgen fruo.

<sup>4543</sup> sein Sitzen dauerte nicht sehr lange, hatte am längsten gedauert. — 4545 und warf sich ihm zu Fäßen. — 4546—47 wie gern kann und darf ich nun (wie ist es mir nun eine angenehme Pflicht) euch immer zugethan sein als euer Dienstmann. — 4548 mit swiu, mit was immer. — 4550 sowohl ich selbst (meine Person) als mein Land. — 4553 stæte triuwe leisten, das Versprechen beständiger Treue geben. — 4554 åne riuwe, ohne Leid darüber zu empfinden, von Hersen, willig; vgl. Melerans 3322; in der Vulgata: juravit Deus et non pænitebit eum; sieh Anmerk zu 2734. — 4555 al die wile unde, so lange als. — 4556 gebe stf., Gabe. — 4557 darum bitte ich euch so sehr. — 4558 merre, größer. — 4562 durch mine liebe, aus Liebe zu mir. — 4565 bis daß ihr ausgeruht habt. — 4566 dae strft, ohne Streuben, ohne Widerstreben: dies verweigert mir nicht. — 4567 darin handelt ihr gut gegen mich, erweist ihr mir eine große Ehre. — 4568 da che euch immer dafür verpflichtet sein kann, daß ich es euch nimmer vergessen kann; der Ausdruck kehrt öfter wieder. — 4569 wern, gewähren. —

| 39d | und sage iu war nmb' ich daz tuo.    |      |
|-----|--------------------------------------|------|
|     | ich'n var nach gemache niht:         | 4575 |
|     | swaz ouch mír dés geschiht,          |      |
|     | dar ûf enahte ich niht vil:          |      |
|     | wand' ich dar nach niht werben wil.» |      |

Der künec was des gastes frô. zuo den rossen gieng er dô. 4580 er sprach «wir sulen riten.» nû half er froun Entten daz sî ûf ir phärt gesaz: mit schænen zühten tet er daz. er fuort' si für an den wec. 4585 dar nâch reit Êrec. und als si für daz hüs riten, níht lánger daz vermiten sine júnkhérren, sine liefen gegen ir herren 4590 űz für daz bürgetor: då enpfiengen si in vor mit frœlichem schalle: wan sî wâren alle des vil frô unde gemeit 4595 daz er nach gewonheit den ritter hete gevangen. [er sprach] «ez'n ist niht sô ergangen als ir wænet daz ez si», unde sagete in då bi 4600 vil réhté diu mære, wie'z ergangen wære. er sprach «swem ich nû liep bin, der kêre dar an sinen sin daz er in enphåhe schône, 4605 daz ich iu's immer lone, den aller tiuristen man des ich ie künde gewan.» ouch täten si daz.

<sup>1878</sup> dar nåch werben, darum sich bemühen, darauf ausgehen.
4881 wir sulen riten. wir wollen aufbrechen. — 4884 mit schenen sühten,
mit feinem Benehmen, Anstande. — 4595 gemeit, erfreut. — 4606 auf daß
ich euch immer dafür erkenntlich bin, es euch stets gedenke; ein formelhafter Ausdruck wie V. 4568. — 4607 der tiuriste, der Vortrefflichste. —

Éréc enwart nie baz

gehándélet ánderswâ

| danne ouch dés nahtes da.              |      |
|----------------------------------------|------|
| Als sî des ãbéndes gâzen               |      |
| únde dár nãch gesâzen,                 |      |
| der wirt sprach «herre, ez ist mîn rât | 4615 |
| daz ir uns einen arzet låt             |      |
| gewinnen ze unsern wunden.             |      |
| ist daz ir ze disen stunden            |      |
| ungeheilet scheidet hin,               |      |
| daz dunket mich ungewin.               | 4620 |
| ir sît leider sêre wunt:               |      |
| dar zuo ist iu daz lant unkunt         |      |
| und mag iu vil wol missegân.»          |      |
| er sprach «nu lât die rede stân,       |      |
| wand' ich beliben niene mac            | 4625 |
| niwan únz án den tac.»                 |      |

4610

Nû was im die naht bereit von êren elliu werdekeit

<sup>4611</sup> handelen, behandeln, aufnehmen, bewirthen. — 4612 nie bas — danne ouch dâ, nie so gut als wie hier.
4613—14 Als sie des Abends gegessen und darauf sich (sum Gespräch) niedergesetzt hatten. — 4620 ungewin stm., Nachtheil: das scheint mir gefährlich, nicht wohl gethan. — 4624 låt die rede stån, sprecht nicht davon.
4628 alles was von Ehren einen Werth hatte, alle Ehrenbezeigungen, die sich geziemten. — Nach 4628 ist in der Handschrift eine Lücke.

# XIII. ABENTEUER,

#### EREC'S ZUSAMMENTREFFEN MIT KAIIN.

Nachdem Erec von Guivreiz sich verabschiedet, begegnet er Kaiin, dem Truchsessen des Königs Artus. Letzterer ist mit Gawein's Ross auf Abenteuer ausgeritten; er fasst Erec, den er nicht erkennt, in die Zügel, hoffend, ihn gefangen an Artus' Hof zu bringen. Als Erec sich dem widersetzt und sogar sein Schwert zieht, flieht Kaiin, wird aber von Erec eingeholt und schimpflich vom Pferde gestoßen. Nur auf vieles Bitten und nachdem er seinen Namen genannt, erhält er von Erec sein Pferd wieder und reitet wieder heim, dort sein Abenteuer mit dem fremden Ritter berichtend. (Vor diesem Abschnitte ist in der Handschrift ein Stück ausgefallen, in welchem außer anderm höchst wahrscheinlich davon die Bede war, wie Artus mit seinem Hofe Karadigan verlassen und sich in einem Walde gelagert hatte, vgl. 5285—86 und 2852, sowie wodurch der Truchseß veranlasst wurde, auf Gawein's Rosse auszureiten.]

daz er danne wolde sagen er het die wunden im geslagen 4630 unde er solde gevangen sin. dar an wart vollecliche schin daz diu wérlt níe gewan deheinen séltsænern man. 4635 sin herze was gevieret: ettewenne gezieret mit vil grôzen triuwen und daz in begunde riuwen al daz er unz her ie ze únréhté begie. 4640 alsô daz er vor valsche was lûter sam ein spiegelglas und daz er sich huote mit werken und mit muote daz er immer missetæte. 4645

<sup>4629</sup> er nämlich Kaii oder Kaiin. — 4634 seltsæne, seltsam, sonderbar. Mit der hier folgenden Charakteristik vergleiche man Wolfram's Urtheil über Keii's Charakter im Pars. 296 u. 297. — 4635 gevieret, vierfach getheilt oder vierfach susammengesetzt; vier verschiedene Seiten zeigend, nämlich Treue (4637) und Untreue (4648), Kähnheit (4655) und Feigheit (4656); vgl. Lanselet 4808 fg. — 4636 ettewenne, dann und wann. — 4640 se unrehte, nach Ungebühr, ungebührlicher-(widerrechtlicher-)weise. — 4641 leter ver, rein, frei von; vgl. Wigal. 29, 4—5; 192, 2—3; MSF. 122, 14. — 4645 das—immer, daß nicht irgend einmal. —

|     | dés was er unstæte. wan dar nåch kam im der tac daz er deheiner triuwen phlac. sô wolde in niht genuegen swaz er valsches gefüegen mit allem vlize kunde mit werken und mit munde: daz riet éllíu sin ger. | 4650           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | dár zúo sô was er<br>küene an ettelichem tage,                                                                                                                                                             | 4655           |
|     | dár nách ein werltzage.                                                                                                                                                                                    |                |
| 39e | ditz wâren zwêne dwerhe site.<br>dâ verswachete er sich mite,                                                                                                                                              |                |
| 00  | daz er den liuten allen                                                                                                                                                                                    |                |
|     | muoste missevallen                                                                                                                                                                                         | 4660           |
|     | und niemen was ze guote erkant.                                                                                                                                                                            |                |
|     | von sînem valsche er was genant                                                                                                                                                                            |                |
|     | Kaif der kâtspreche.                                                                                                                                                                                       |                |
|     | Nu verstuont sich vil gereche<br>Êrec waz er meinde,<br>als er im ouch bescheinde.<br>ér sprach «herre,<br>ich han ze varne verre                                                                          | · <b>4</b> 665 |
|     | unde enmac ze disen ziten<br>ûz dem wege niht gerîten.                                                                                                                                                     | 4670           |
|     | wær' ez an mîner muoze,<br>nâch des küneges gruoze<br>füere ich tûsent mîle<br>ir sult mich dise wîle                                                                                                      |                |
|     | mîne strâze lâzen varn. gót műeze iuch bewarn.» dő sprach der valsche Kaiin «herre, lât die rede sin. ir'n sult niht alső scheiden.                                                                        | 4675           |

<sup>4646</sup> in dieser Hinsicht war er wankelmüthig, schwankend. — 4649—50 dann wollte ihm das noch nicht genügen, was er nur für unlautere Streiche zu Stande bringen konnte. — 4653 darauf war all sein Begehren gerichtet. — 4656 wertlage sim. Erzfeigling. — 4657 dwerhe site, widersprechende, abweichende Züge, Seiten des Charakters. — 4658 sich verswachen, sich herabwürdigen, herabsetzen. — 4661 und keinem Menschen in gutem Sinne, von einer guten Seite her bekannt war. — 4663 kätspreche stm., der Lästerer. 4664 sich verstän, begreifen, einsehen. — vil gereche adv., gans ordentlich, deutlich, genau. — 4671 hätte ich jetzt die Muße, die Zeit dazu. —

| EREC'S ZUSAMMENTREFFEN MIT KAIIN.                                        | 157          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ez missezæme uns beiden.<br>ich bringe iuch ze hûse<br>dem künege Artûse | 4680         |
| zware oder ich enmac.»                                                   |              |
| Èrec fil de roi Lac                                                      | 4005         |
| wart ein teil då von bewegt.                                             | 4685         |
| er sprach «ich wæne ir enmegt.<br>då von ist iu alsô guot,               |              |
| ir habt dar umbe ringen muot:                                            |              |
| wan welt ir mich dar bringen,                                            |              |
| ir müezet mich es twingen.                                               | 4690         |
| doch sit ir frum, ir bringt mich hin:                                    | 4000         |
| wand' ich iu wol ze wünne bin.»                                          |              |
| «ich weiz wol» sprach Kaiîn                                              |              |
| «daz ouch ich frum bin.                                                  |              |
| ê ir mich des überstrîtet                                                | 4695         |
| daz ir sus hinnen ritet,                                                 |              |
| irne gesehet minen herren,                                               |              |
| wande ez iu niht mac gewerren,                                           |              |
| ich twinge iuch's güetlichen.                                            |              |
| då von sult ir entwichen                                                 | <b>47</b> 00 |
| und minen hérrén gesehen.                                                |              |
| dáz múoz benamen geschehen.»                                             |              |
| daz tet Êrecke alrêrst zorn.                                             |              |
| Daz ros ruorte er mit den sporn.                                         |              |
| «ziehet zúo íu die hant!»                                                | 4705         |
| űf wárf er daz gewant                                                    |              |
| unde erfuorte daz swert.                                                 |              |
| wande er's wól wære wert,                                                |              |
| sô wolt' er dem argen zagen                                              |              |
| die hant abe han geslagen.                                               | 4710         |

<sup>4683</sup> eine Schwurformel: wahrhaftig oder ich will nicht gesund hier stehen! — 4687—88 darum ist es für euch ebenso gut (kann es euch einerlei sein, vgl. 1. Büchlein 807), wenn ihr euch wenig darum sorgt, es euch nicht weiter angelegen sein lasst. — 4691 sit ir frum, wenn ihr tapfer, ein rechter Held seid. — 4692 denn ich bin euch gewiss angenehm (?). Oder ist wennens etatt wänne zu lesen? Dann wäre der Sinn: denn von euch lasse ich mich leicht gewöhnen, ihr werdet mich leicht dazu bringen; vgl. A. Heinr. 334 und Iwein 3322. — 4695 ehe ihr das über mich gewinnt. — 4697 ohne daß ihr meinen Herrn gesehen habt. — 4700 entwichen, nacherehen —

Another an euch, zurück euere Hand! Kaii war nämlich Erec's 4705 siehet an euch, zurück euere Hand! Kaii war nämlich Erec's Pferde in die Zügel gefallen. — 4706 er schlug sein Gewand surück. —

dô zuhte er sî bî zît unde flöch ane strit. doch er ûf Gringuljeten ze dem bésten rosse wære geweten 4715 daz ie ríttér gewan, alsô er sîne kêre nan rehte an die widervart, von Érecke er ervolget wart. und als er rehte daz gesach (als ez im ze heile geschach), 4720 daz er gewæfens was blôz, wie wól Káií genôz der tugent die Erec hate. vil wunderlichen drate 4725 daz sper er umbe kêrte daz er in iht versêrte: er wante géin im den schaft und stach in mit solher kraft daz Kaiîn rehte sam ein sac 4730 úndér dem rósse lac, nach sînéme rehte, unglich eim guoten knehte. daz ros fuorte Érec dan. Kaiîn, der schalchafte man, ime vaste nach lief: 4735 lûte er in ane rief «neinâ, ritter vil guot! durch dinen tugenthaften muot, daz mir daz ros hie bestê! oder ich muoz immer mê 4740 verswachet und gehænet sin. jane ist ez weizgot niht min.» 39f dô kêrte dér gúote mit láchéndem muote 4745 und vernám síne klage. er sprach «ritter, nû sage,

<sup>4711</sup> da zuckte sie Kaii noch zur rechten Zeit zurück. — 4713 doch, obwohl. — Gringuijete hieß Gawein's Streitross; so öfter im Parzival genannt. — 4714 geweien str., gesellen. — 4716-17 als er gerade (also er—rehte) sich zur Umkehr wandte; nan=nam. — 4718 eroolgen, einholen. — 4722 wie sehr kam Kaiin zu Statten u.s. w. — 4724 ganz unerwartet schnell. — 4726 verséren, verwunden. — 4731 reht, hier: die Art und Weise; vgl. Mihd. Wörterb. II, 620°, 50. — 4734 schalchaft, unedel. — 4737 neind, nicht doch! — 4738-39 ich beschwöre, bitte dich bei deinem edeln Sinn, daß mir das Ross hier bleibe; über daz sieh zu 568.

wie bistü genant?
unde túo mir erkant
disse rosses herren.
ez'n mac dir niht gewerren.
ich wil wizzen dinen namen.
du endarft dich niht so sere schamen.
ez ist geschehen manegem man
der doch nie zagen muot gewan.»

Kaiîn sprach «nein, herre. 4755 ich bit iuch víl vérre. ist daz ir mir genåde tuot, sô sît mir volleclîche guot, alsô daz ir mich des erlât des ir mich gefråget håt, 4760 daz ich mich iu nande. mich håt ûf solhe schande híe brãht min zageheit, daz doch mir ein herzeleit von den dingen muoz geschehen, 4765 sol ich iu mines namen jehen: ich hån wol garnet iuwern spot. nû enbert es durch got.» Erec sprach «ritter, saget an: jå enist hie nieman 4770 wan ir und diu hûsfrouwe mîn: es'n mac dehéin rất sin. oder ir habt daz ros verlorn.» daz sine mante er mit den sporn, als er dan wolde riten. 4775 Kaiîn bat in bîten. er sprach «ich wil ez gote klagen daz ich mîn láster múoz ságen. nû sage ich iu wer ich bin. mîn name lûtet Kaiîn. 4780 ouch geruochet min der künec Artûs ze trúhsæzen in sinem hûs.

<sup>4756</sup> vilverre, recht sehr, recht inständig. — 4758 vollecische adv., vollständig, im vollsten Sinne des Wortes. — guot, gütig, gnädig; vgl. 4817. — 4766 wenn ich meinen Namen bekennen soll. — 4767 wol garnen, gealich verdienen. — 4768 sin enbern, davon abstehen. — 4772 es ist keine andere Auskunft möglich; vgl. A. Heinr. 925. — 4774 mante, trieb an. — 4775 als, wie wenn. dan, daven weg. — 4781—82 auch geruht der König sich meiner als Truchsessen zu bedienen; auch habe ich die Ehre Truchsessen zu sein beim König. —

| sîner swester sûne ein,                      |    |
|----------------------------------------------|----|
| der edel ritter Gawein,                      |    |
| ditze rós ér mir lêch:                       | 4  |
| mir'st leit daz er mir'z niht verzêch,       |    |
| wan sô wær' mir schande buoz,                |    |
| die ich nữ dúlden muoz.                      |    |
| dô mîn herre hiute enbeiz,                   |    |
| (den tiuvel ich mir selben weiz              | 47 |
| deich mir niht sanfte enkunde leben:         |    |
| nåch låstér begundich streben:               |    |
| dés hân ich gewunnen teil.)                  |    |
| dô riet mir mîn unheil                       |    |
| deich mir sin ros lihen bat.                 | 47 |
| dô lêch er mir ez an der stat.               |    |
| het er dô des niht getân,                    |    |
| sô wære ich schándén erlân                   |    |
| diu mir sus ist widervarn.                   |    |
| nune mac doch daz nieman bewarn              | 48 |
| dáz ím geschehen sol.                        |    |
| edel ritter, nu tuo sô wol                   |    |
| und gip mir'z wider durch got,               |    |
| ode ich bin äller der spot                   |    |
| die mich wider in sehent gån.»               | 48 |
| Érec sprach «daz si getân.                   |    |
| ich gibe iu'z mit gedingen:                  |    |
| ir sult ez wider bringen                     |    |
| dem herren Gawein von mir.                   |    |
| mit iuwern triuwen müezet ir •               | 48 |
| daz geloben wider mich.»                     |    |
| Kaiîn sprach «daz tuon ich:»                 |    |
| unde tet ouch alsô,                          |    |
| wande er was der rede frô.                   |    |
| als er das ros zuo im gewan,                 | 48 |
| [er sprach] wich bit iuch, tugenthafter man, |    |

<sup>4785</sup> lêch præt. von lihen stv., leihen. — 4786 versêch præt. von verstv., abschlagen. — 4787 denn dann wäre ich der Schande überhober 4790—91 ich weiß es mir selber nicht im geringsten Dank, daß ich nicht unhig leben konnte wie ich wünschte; vgl. die Redensarten: ich weis es selben danc; ich'n weiz es iu niht wan guot. — 4796 an der stat, auf der St gleich. — 4798—99 über die Construction der schanden (Plural)—dis (gular), sieh zu den Liedern 8, II, 20. — 4800 ewarn, verhüten, ab den. — 4802 nú tuo số woi, nun sei so gut. — 4804 aller der, aller jenigen. — 4805 wider in gán, in die Burg, nach Hause surückehers 4807 mit gedingen, bedingungsweise: — 4811 wider mich, mir. — 4816 wie so ist V. 4325 durch das hinsugefügte er sprach der Vers überfüllt. —

sit ir mir sit gewesen guot, daz ir mir volle wol tuot, daz ich iuch müeze erkennen: geruochet iuch mir nennen. 4820 ez'n schadet iu niht und hilfet mich. 40a iuwern namen den wólde ich wizzen durch iwer frümekeit. ez ist mir immer ein leit. muoz ich alsô scheiden hin 4825 deich inwers namen unwise bin und enweiz niht wie'ch iuch nennen sol, so ich iwer gedæhte gerne wol. durch got sô sagt mir wer ir sît.» er sprach «nein ich ze dirre zit: 4830 ez wirt iu lihte noch kunt.»

Nû schieden sî sich ze stunt.

ir ietweder reit sînen wec,
Kaiîn und Êrec.
Kaiîn hin ze hove reit,
und twang in des sîn wârheit
daz er's doch niht verdagte,
wan daz er rehte sagte
sîn schemelichez mære,
wie ez im ergangen wære:
und gap dem schaden solhen glimph,
daz man gar für einen schimph
sîne schândé vervie
und man sîn ungespottet lie.

<sup>818</sup> rolle adv., völlig, in vollem Maße. — 4826 unwise, unkundig. — 4828 soch, wenn ich. — 4830 nein ich nämlich sage ez niht, nein. — 4831 tihte adv., Telleicht.

<sup>4838</sup> man daz, außer daß, sondern daß. — 4839 seine schandbaren Erlebnisse, die Geschichte von seiner Beschämung. — 4841 und gab seiner Niederlage einen so leidlichen Anstrich, ein so erträgliches Ansehen. — 4842 schimph stm., Scherz. — 4843 vercähen, aufnehmen, auffassen. — 4844 der Genetiv sin von spotten (ungespottet) abhängig.

# XIV. ABENTEUER,

# EREC'S ÜBERLISTUNG DURCH GAWEIN. (DIE ZAUBERIN FAMURGAN.)

Artus, welcher sich mit seinem Hofe in einem Walde gelagert hat, sendet Gawein und Kaiin aus, den fremden Ritter, den man allgemein für Erec hält, herbeisuholen. Erec wird sofort von Gawein erkannt, weigert sich aber hartnäckig, dem alten Freunde an den Hof su folgen; nur durch dessen List geräth er unvermerkt in des Königs Zeltlager. Dort wird er nebst Eniten auf das freundlichste aufgenommen und durch ein wunderbares Pflaster, das von der Zauberin Famurgan herstammt, von seinen Wunden geheilt. Er lässt sich nicht länger halten als eine Nacht; den andern Morgen zieht er mit Eniten weiter.

| Als in dô solch manheit<br>von dem ritter wart geseit,<br>dô nám sĩ besunder<br>alle michel wunder                                             | 4845 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| wer der ritter möhte sin.<br>dő sprách Káiin<br>«ich'n moht' sin niht erkennen:<br>er'n wolde sich niht nennen.                                | 4850 |
| sîne stimme hôrte ich, wande er sprach vil wider mich. als ich ez dar an kiesen mac, so ist ez Êrec fil de roi Lac.» dô rieten se alle gelîche | 4855 |
| er wære ez wærlîche.<br>der künec Artûs sprach dô<br>«nû wære ich es harte frô<br>und lônde im's mit minnen,<br>swer mir in möhte gewinnen,    | 4860 |
| Gấwéin daz tuo ich<br>an Káiín unde an dich.<br>ir habt mich unz an disen tac<br>sô gêret daz ich niene mac<br>iu gesprechen wan guot.         | 4865 |

<sup>4854</sup> wider mich, zu mir. — 4861 mit minnen, mit freundlichem Danke, mit Brkenntlichkeit, dankbarer Weise. — 4863 daz two ich an dich, das überlasse ich, stelle ich anheim dir. — 4866 niene—wan, durchaus nicht anders—als; nur. —

| ist daz ir nû ditze tuot,           |      |
|-------------------------------------|------|
| daz wil ich vor im allen hån        |      |
| swaz ir mir liebes habt getan.      | 4870 |
| Gãwéin, nû wis gemant               |      |
| wie'z under úns ist gewant,         |      |
| daz dû mîn næhster friunt bist,     |      |
| und sûme dich deheine frist         |      |
| nimmer durch die liebe min.         | 4875 |
| hilf mir und der künegin            |      |
| daz wir Éréckén gesehen:            |      |
| sô mac mir liebers niht geschehen.» |      |
| Gåwein sprach «herre,               |      |
| ermant mich's niht sô verre,        | 4880 |
| wand' ich der verte willic bin.     |      |
| jane lebt er niht den ich für in    |      |
| íezúo wolde sehen.                  |      |
| und låt mir got sô wol geschehen    |      |
| daz ich im immer kume zuo,          | 4885 |
| ich sage iu, herre, waz ich tuo,    |      |
| ich bringen, mag ich in's erbiten.» | **   |
| - · -                               |      |

Så zehánt sĩ đô riten. Gåweinen bråhte Kaiîn rehte dés éndes hin 4890 då er in låzen håte. vil wunderlichen drate îlten si im beide nâ, állez űf síner slå. und alsô schiere er ûf der vart 4895 vón in ervolget wart, Gawein der tugentriche gruozte in minneclîche, nach friuntlicher stimme unde niht mit grimme. 4900 dar an er im bescheinde

<sup>4869</sup> das will ich mehr als das alles werth halten. — 4872 in welcher (verwandtschaftlichen) Beziehung wir zueinander stehen. — 4873 friunt, Verwandter. — 4880 mahnt mich nicht so sehr daran, spart euere Bitten. — 4881 da ich zu der Reise gern bereit bin. — 4882 für in, lieber als ihn. — 4885 immer, jemals. — 4887 ich bringe ihn, kann ich ihn dazu bewegen. 4890 des endes hin, nach der Gegend hin. — 4893 nä, nach. — 4894 slä st., Fährte, Spur. — alles, immer. — 4895 alsö schiere, sobald als. — 4898 minnecitche, liebreich. — 4899 näch, mit; vgl. 4508. — 4900 und nicht in barscher Weise. —

| 40 <sup>b</sup> | daz er'z in guote meinde. er gap im einen guoten tac. als im Érec fil de roi Lac dô genädén began, dâ marhter sînen namen an: und als er in erkande, | 4905         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                 | zehánt ér in nande. vaste er in zuo im gevie, als in's diu fröude niht erlie, von líebé diu im geschach, wand' er in starc und guot sach.            | 4910         |
|                 | er hiez in willekomen sîn<br>unde sîne friundîn.<br>er gnâdet' im vil sêre<br>sô friuntlîcher êre<br>die er im an sînem gruoze bôt:                  | 4915         |
|                 | von triuwen gie ime nôt daz er im'z wider sande. als schiere er in nande, er sprach zuo dem gaste «wir haben iu vil vaste                            | 4920         |
|                 | durch den walt geriten nach. fraget ir von wiu so gach uns si od waz ich welle, herre, wilent geselle, daz sol iuch unverswigen sin.                 | 4925         |
|                 | ich bit iuch, nû lât werden schîn ob iu mîn herre liep sî: unde sage iu wâ bî. dô unser friunt Kaiîn hin ze hove daz ros mîn mír wíder brâhte        | <b>493</b> 0 |
|                 | mir wider brante<br>unde er iwer gedâhte<br>ze alsô grôzer manheit,                                                                                  | 4935         |

<sup>4902</sup> in guote, in gutem Sinne, wohl; Lanzelet 4435, Keller's Erz. 311, 14.

— 4903 gap, wünschte. — 4905 genäden, danken, wieder grüßen. —
4906 marhte præt. von merken. — 4909 er zog ihn fest an zich, an seine
Brust. — 4911 von liebe, aus Liebe, vor Freude. — 4912 für ziare und guet
möchte ich lieber lesen schöne gesunden, ausnehmend wohl; vgl. 10100. —
4918 aus treuer Anhänglichkeit fühlte er zich bewogen. — 4919 daß er ihm
den Graß zurückgab, erwiderte. — 4924 son wis, weshalb. — mir ist gäck,
ich bin eilig, habe Eile. — 4926 wifent adv. aus dat. D. wifen, ahd. keußen,
vor Zeiten, ehemals, weiland. — 4927 smeerzwiges, nicht verschwiges. —
4930 wä bi, wodurch. — 4934—35 und er an euch rühmte so großen Muth. —

| als er diu mære het geseit,      |              |
|----------------------------------|--------------|
| dő nám uns wunder                |              |
| állé besunder                    |              |
| wer ez möhte hân getân:          |              |
| doch rieten wir ûf einen wân     | 4940         |
| iwern namen mit glichem munde.   |              |
| nû hât uns dâ ze stunde          |              |
| ermanet sô verre                 |              |
| diu künegin und mîn herre        |              |
| daz wir iu ilten hin nâch        | 4945         |
| (då von ist uns gewesen gåch)    |              |
| und iuch im bræhtén ze hûs.      |              |
| wart iu der künec Artûs          |              |
| ie liep oder wert,               |              |
| sô seht daz er iht werde entwert | 4950         |
| und geruochet in gesehen.        |              |
| mác dáz nû geschehen,            |              |
| sô gewán níe man                 |              |
| græzer liep dan er dar an.       |              |
| ditz leistet åne widerstrît,     | <b>49</b> 55 |
| ob ir dienstes willic sit:       |              |
| dar zuo sîn wir's alle frô.»     |              |

Érec antwurt im alsô

«noch hât der künec verschuldet wol
daz ich im immer wesen sol

mînes muotes undertân:
und swâ ich im des abe gân,
daz sîn gebot niene geschiht,
dâ wendet mich's der wille niht,
ich'n tuo swes er niht wil enbern:
disse muoz ich in entwern.
mînen muot ich im wol schîn tuo,
kumt ez immer dar zuo,
als ez doch vil lîhte getuot,

4940 if einen wan, mit ein und derselben Vermuthung. — 4941 mit glichem munde, einstimmig. — 4950 so seht zu, daß ihm seine Bitte nicht versagt werde.

<sup>4959</sup> noch hat der König es wohl verdient, gerechten Anspruch darauf. — 4961 mines muotes, meinem Herzen oder Willen nach, willig. —
4962 und wo immer ich hierin ihm nicht nachkomme, ihm zuwider handele. — 4964—65 da hält mich der Wille nicht ab das zu thun, was er
durchaus haben will. — 4966 dies aber (was er.jetzt von mir verlangt)
kann ich ihm nicht gewähren; disse ist Genitiv. — 4969 getuot d. h. dar
suo kunt. —

|     | daz mir lîp únde guot<br>durch in zé wấgén geschiht:<br>daz entriuget danne niht,<br>ich enzéige im wol wie er mir ist.<br>er sol mich ze dirre frist | 4970 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | mit hulden låzen rîten. ich habe ze disen zîten gemaches mich bewegen gar. geruochet, swå ich hin var, daz ich iwer dienest müeze sîn.                | 4975 |
|     | mînem herren und der künegîn<br>sult ir mînen dienest sagen<br>und mich zornes übertragen.»                                                           | 4980 |
| 40° | Alsô her Gâwein daz ersach<br>daz er sô gar dâ wider sprach,<br>des wart er ein teil unfrô.<br>sîme gesellen wincter dô<br>unde rûnde ime zuo.        | 4985 |
|     | [er sprach] «edel ritter, nû tuo<br>tugentlichen unde wol,<br>åls ích'z verschulden sol<br>und ouch min herre umbe dich:<br>dåz sélbe råt ich.        | 4990 |
|     | rît drate dinen wec<br>unde sage daz Erec<br>niht erwinden welle.<br>sus hân ich an im. geselle,<br>uns erdatt éinen list                             | 4995 |
|     | der doch nû der wægest ist. sage im, welle er in gesehen, daz mûeze álső geschehen als ich dir wol gesagen kan. heiz in'z rûmen von dan               | 5000 |

<sup>4970</sup> mir geschint is wigen, es fügt sich, daß ich wage. — 4972 das länst dann keine falsche Auffassung zu, gibt zu keiner Missieutung Anlaß. — 4977 sich dewegen mit gen. — sich einer Sache entschlagen. — 4579 dienest, Dienes. — 4881 dienest. Dieneschelüssenheit. Ergebenheit. — 4562 übertragen, überheben: und ihren Zorn von mir abwenden. — 4567 rünen. raunen. — 4568 ingentichen adv., edelmuthig, ritterlich. — 4560—31 wie ich und mein Herr es dir vergelben werden. — 4556 von seinem Vorasten incht abgeben wolle. — 4556 von seinem Vorasten incht abgeben wolle. — 4556 der umgest, der beste. — 4559 im = dem Konige Artus. — 5002 et rimen. furtigehen, aufbrechen. —

| då er lit in dem walde,<br>und daz er sich balde<br>für mäche üf den wec<br>då der ritter Erec<br>jenhalp üz riten sol. | 5005         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| die wile kan ich in wol tif dem wege mit listen gesümen und gefristen daz er niht für kumt.» «und ist daz ez úns frumt» | 5010         |
| sprach der ritter Kaiin,<br>«daz sol mit guotem willen sin.»<br>zehánt réit er unde tete<br>állez näch síner bete.      | 501 <b>5</b> |

Als ditz der künec Artûs vernam, die tavel mán ábe nam, und îlte für vil drâte nâch sînes neven râte 5020 und leit' sich rehte umbe den wec. daz der ritter Erec iender kæme då bî. er'n rite rehte für si.

Gâwein, der tugethafte man, 5025 Érecken sűmén began mit listen swå er kunde. unz daz er im die stunde mit kurzem wege abe genam unz daz der künec wol für kám. 5030 swie ofte er'n wider rîten bat. sô sprach er «iezuo an der stat»,

<sup>5005</sup> vgl. 4023. — 5007 jenhalp. jenseits, auf der entgegengesetzten Seite. — 5010 gesümen, hindern am Weitergehen, aufhalten; gefristen, zum Verweilen nöthigen, hinhalten. — 5014 dazu soll es an gutem Willen (meinerseits) nicht fehlen.

seits) nicht fehlen.

5021 leit', leite sich, lagerte sich. — rehte, gerade. — umbe den wec kann aus in den wec verderbt sein; vgl. 6891 u. 6897. — 5022 daz—iender, eigentlich: daß irgendwo, aber in abhängigen Sätzen, die eine Absicht oder einen Zweck ausdrücken und das Zeitwort im Conjunctiv haben, ist es=ne usquam, daß nirgend (nicht irgendwie); vgl. Genesis 38, 16; Berthold 195, 25; 323, 11; 451, 23; 452, 14; Rabenschlacht 176 (nach der Riedegger Handschr.) u. 184. — 5023 då öf, herbei, in die Nähe.

5028 die stunde im abe nemen, die Zeit von einer Stunde ihm rauben.

5029 mit kurzem wege, nach einem kursen Stück Wegs; indem er dabei nur eine kurze Strecke zurücklegte? Oder hieß es: mit kürzenne (durch zeitkürzendes Unterhalten) abe gewan (:für kan)? —

unz er mit schæner trügenheit den walt mit im üz reit

und daz er im sîn reht tuo: dâ enkan ich nû niht zuo und muoz mich sûmen dar an als ein ûnvärnder man.

ir seht wol deich ze dirre stunt bin beide müede unde wunt und so unhovebære

da der künec umbe den wec lac. 5035 Und als Êrec fil de roi Lac die pavilûne alle ersach, niht liebes im dar an geschach: wan daz vélt wás sô vol: ouch erkande er sî wol, 5040 wand' er si dicke het gesehen. [er sprach: «wie ist mir geschehen:»] «ich wæne mich verriten hån. ir habt niht wol an mir getan: her Gâwein, ditz ist iuwer rât. 5045 nû habe ich iuwer missetåt selten alsô vil vernomen. daz ich da hér bin komen, dés was mir vil ungedaht. ir habt mich übele her braht. 5050 swér hín ze hove kumt daz ez im sô lützel frumt als ez mir nû hie tuot, dem wær' då heime als guot. swer ze hove wesen sol. 5055 dém zímet fröude wol

5060

<sup>5033</sup> schæne, fein, gut gemeint; vgl. 3841. — trügenheit stf., Täuschung. — 5035 vielleicht in den wec statt umbe den wec? sieh zu 5021. 
5037 pasiline stf., Zelt (pavillon). — 5042 ist von Haupt ergänst. — 5047 selten, noch niemals; vgl. zu Trist. 269. — 5049 daran hatte ich durchaus nicht gedacht. — 5050 übele adv., auf keine gute Art. — 5054 für dan wäre es ebenso gut, wenn er daheim bliebe. — 5057 und daß er sich frei und seinem Stande gemäß bewegen könne; oder — im auf hof bezogen — daß er demselben in gebührender Weiss genüge; vgl. zu Iwein 556. — 5058 darauf verstehe ich mich jetzt nicht, das bin ich nicht im Stande. — 5059 sich daran sämen, sich dessen enthalten, sich nicht hingeben. — 5060 ein unzander, einer der am Gehen, an freier Bewegung gehindert ist, sei es durch Krankheit, Fesseln oder dergl.; vgl. Mhd. Wörterbuch 3, 246<sup>b</sup>, 45; Ulrich's Wilhelm ed. Casparson 60<sup>b</sup> dax her ein teil unvarnde wære: 74<sup>b</sup> durch iner unvarndes (hs. unværndes) pinen; J. Titurel 1809, 1. — 5063 vgl. zu 3636. —

|                 | daz ich wol hoves enbære,<br>hetet ir es mich erlan.<br>ir'n habt niht wol an mir getan.»<br>Gawein den zorn mit guete rach.<br>er hiels in zuo im unde sprach<br>«herre, senftet iuwern zorn. | 5065 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | jå ist ein friunt bezzer vlorn<br>bescheidenlichen unde wol                                                                                                                                    | 5070 |
|                 | dan behålten anders danne er sol.                                                                                                                                                              |      |
| •               | wirt im ein teil ze zorne gâch,                                                                                                                                                                |      |
|                 | er verstêt sich rehtes dar nâch                                                                                                                                                                |      |
| 40 <sup>d</sup> |                                                                                                                                                                                                | 5075 |
|                 | waz mag ich nû gesprechen mê?                                                                                                                                                                  |      |
|                 | wan sol ich iuch beswæret hån,<br>daz hån ich doch durch guot getån.                                                                                                                           |      |
|                 | ouch rihtent selbe über mich.»                                                                                                                                                                 |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                |      |
|                 | Álső versuonde er sich                                                                                                                                                                         | 5080 |
|                 | mit im vil tugentlichen,<br>daz im begunde entwichen                                                                                                                                           |      |
|                 | ungemüete unde leit,                                                                                                                                                                           |      |
|                 | ez'n wart ouch grôzer werdekeit                                                                                                                                                                |      |
|                 | noch volleclicher êre                                                                                                                                                                          | 5085 |
|                 | nie manne erboten mêre                                                                                                                                                                         |      |
|                 | danne im då ze hove geschach.                                                                                                                                                                  |      |
|                 | daz man in då gerne sach                                                                                                                                                                       |      |
|                 | dáz täten vil wol schin                                                                                                                                                                        |      |
|                 | Artús und diu künegin                                                                                                                                                                          | 5090 |
|                 | mit der massente gar.<br>st wären willekomen dar:                                                                                                                                              |      |
|                 | man enphienc si wirdecliche                                                                                                                                                                    |      |
|                 | béidíu geliche,                                                                                                                                                                                |      |
|                 | Êrecken unde Ênîten,                                                                                                                                                                           | 5095 |
|                 | die ze manegen zîten                                                                                                                                                                           |      |
|                 | unruowe haten gephlegen                                                                                                                                                                        |      |
|                 | űf únkúnden wegen.                                                                                                                                                                             |      |

<sup>5064</sup> daß ich mich des Hofes wohl enthalten hätte. — 5067 rēchen stv., vergelten, erwidern. — 5068 hiels præt. von halsen stv., um den Hals fallen, an sich drücken. — 5070—72 ja ist besser einen Freund auf verständige und rechte Weise verlieren als ihn auf ungebührliche Art behalten. — 5073 wird er ein wenig aufgeregt zum Zorn. — 5074 er besinnt sich darnach (wenn die Aufregung vorbei ist) auf das Rechte, sieht hernach die Sache ein. — 5078 durch guot, in guter Absicht.
5080 sich versüenen, sich versöhnen. — 5083 ungemüete stn., Verstimmung, Verdruß, Aufregung. — 5084 versdekeit, Auszeichnung, Hochachtung. — 5092 sieh zu V. 625. — 5096 ze manegen ziten, gar oft.

| Ginovêr diu kûnegîn<br>tete sûezen willen schîn<br>dô ir frou Ênîte kam.<br>in ir phlege sî se nam                                             | 5100         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| unde fuorte si dan al besunder von ir man in ir héimliche. då wart vil wipliche von in beiden geklagt,                                         | 5105         |
| vil gefråget und gesagt von ungewonter arbeit die diu frouwe Enite erleit. sô kumberlicher sache ergazte s' mit gemache diu vil edele kunegin  | 5110         |
| die wile und daz mohte sin.<br>ouch wart Érec<br>von den rittérn enwec<br>gefüerét besunder                                                    | 5115         |
| då er also wunder siner müede ruowe enphie. diu ritterschaft zúo im gie unde entwafenten in så. er gewan vil richer knaben då,                 | 5120         |
| der deheiner då ze stunde<br>dem andern niht engunde<br>daz er wære für in guot.<br>sich vleiz ir iegliches muot<br>swaz im dienest mohte sin. | 512 <b>5</b> |

Vil schiere kam diu künegin
in klagen unde schouwen
mit állén ir frouwen.
5130
ein phlaster wart mit ir getragen:
dã vón wil ich iu sagen

<sup>5100</sup> gab freundlichen Willen kund. — 5103 dan, von dannen, weg. — 5104 al besunder, ganz oder völlig gesondert. — 5105 vgl. 1532. — 5111—12 für so beschwerliches Leiden entschädigte, erfreute sie die Königin mit Bequemlichkeit (Behaglichkeit). — 5118 alső wunder Apposition zu er: so wund wie er war. — 5125 daß er besser, diensteifriger wäre als er (für in, mehr als er). — 5126—27 was ihm nur irgend zu dienen vermochte, alle waren ihm von Hersen dasu beflissen. — 5129 in klagen, um ihn zu beklagen, ihm ihr Bedauern auszudrüchen. —

171

Wundert nû deheinen man, der ez gerne vernæme. wannen ditz phlaster kæme, daz hâte Fấmúrgân, 5155 des küneges swester, då verlån langè dâ vór, dô si erstarp. waz starker liste an ir verdarp unde fremder sinne! si was ein gótínne. 5160

40° man mac diu wunder niht gesagen von ir, man muoz ir mê verdagen, der diu selbe frouwe phlac.

5155 Fämurgån=Fata Morgana, Fee Morgana; anderwärts heißt sie Feimorgån, Feinurgån, Femurgån (Lanzelet 7185). — 5156 verläzen, zurücklassen. — 5158—59 welche gewaltigen (Zauber-) Künste und welche wunderbaren Gaben giengen mit ihr verloren!

<sup>5134</sup> manch Schwerverwundeter genas davon; verch=Leben, Sitz des Lebens, daher verchwunt = auf den Tod oder lebensgefährlich verwundet. — 5137 swern stv. mit acc. = einen schmerzen, einem weh thun (auch: schwä-5151 swern stv. mit acc. =einen schmerzen, einem wen tnun (auch: schwären). — 5138 se sére, zu schmenzlich, zu heftig, zu schnell. — Beide Verse (5137-38) können auch so gelautet haben: den geswar sie nie mére | Und enheitle niht ze sére. — 5139 außer, sondern in hinreichend angemessener Weise. — 5140 dar zuo geslahen, sich dazu gesellen (häufig von Krankheiten gesagt). — 5144 überheben mit acc. und gen. = einen einer Sache überheben, ihn davon befreien. — mäse swf., Wundenmal, Narbe. — 5145 kch stf., Oberfläche des Körpers, die Haut.
5155 kämurgän = Fata Morcana. Fee Morcana: anderwärts heißt sia

| dóch số ich meiste mac,            |    |
|------------------------------------|----|
| sô sage ich waz sî kunde.          | 65 |
| swenne sî begunde                  |    |
| óugén ir zouberlist,               |    |
| sô hete sî in kurzer frist         |    |
| die wérlt úmbevarn dâ              |    |
| unde kám wíder så. 51              | 70 |
| ich'n wéiz wér si'z lêrte.         |    |
| ê ich die hant kêrte               |    |
| oder zuo geslüegé die brâ          |    |
| sô fuor sî hin und schein dort sâ. |    |
| si lebete ir vil werde.            | 75 |
| im lufte als ûf der erde           |    |
| mohte sî ze ruowe sweben,          |    |
| ûf dem wâge und drunder leben.     |    |
| ouch was ir daz untiure,           |    |
| si wonte in dem fiure 51           | 80 |
| als sanfte als ûf dem touwe.       |    |
| ditz kunde diu frouwe:             |    |
| unde sô sî des began,              |    |
| số máchte sì den man               |    |
| ze vogele oder ze tiere. 51        | 85 |
| dar nâch gap sị im schiere         |    |
| wider sîné geschaft:               |    |
| sî kunde êt zóubérs die kraft.     |    |
| sî lebte vaste wider gote:         |    |
| wande ez warte ir gebote 51        | 90 |
| daz gefügel zuo dem wilde          |    |
| an walde und an gevilde,           |    |
| und daz mich daz meiste            |    |

<sup>5164</sup> doch so viel als ich vermag. — 5167 ougen, offenbaren, zeigen. — 5170 und kam auch gleich wieder, war sofort von ihrer Umreise wieder da. — 5172—73 ehe man noch hätte die Hand gekehrt oder die Augenbrauen zugeschlagen, d. h. im Handumkehren oder im Augenblick. — 5175 sie lebte recht wie es ihr angemessen schien, recht nach ihrem Wohlgefallen. — 5177 ze ruowe, in Ruhe, ruhig, sanft, leicht. — 5178 wäc stm., das bewegte Wasser, die Wasserwoge. — 5179 auch schien es ihr gering, war es ihr gleichgültig, kam es ihr nicht darauf an. — 5181 als sanfte als. ebenso bequem, ebenso leicht als. — tou stn., Than. — 5183 ist nicht recht klar; Muller will gern vor began einfügen; oder hieß es unde sö si des gesan (— gesam) — wenn es ihr angemessen dünkte, es ihr gefiel? Vgl. denselben alemannischen Reim in der Martina 29, 61 yezan: fürspan. — 5187 geschaft stf., Gestalt, Beschaffenheit. — 5188 die kraft, die Menge, sehr viel. — 5190 warten, als Diener worauf achten, gewärtig sein, gehorchen. — 5191 ihrer; vgl. Wigal. 254, 18 vor vogelen und vor wilde, und Parzival 592, 9 ez si sogel oder tier. — 5193 und — dunket, und was mir das Stärkste, das Wichtigste scheint. —

| dunket, die übelen geiste,<br>die da tievel sint genant,<br>die wären alle under ir hant. |   | 5195       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| si mohte wunder machen,                                                                   |   |            |
| wan ir múostén die trachen                                                                |   |            |
| von den lüften bringen                                                                    |   |            |
| stiure zuo ir dingen,                                                                     |   | 5200       |
| die vische von dem wage.                                                                  |   |            |
| ouch hấté sĩ mâge                                                                         |   |            |
| tiefe in der helle:                                                                       |   |            |
| der tiuvel was ir geselle.                                                                |   |            |
| dér sánte ir stiure                                                                       |   | 5205       |
| óuch űz dem fiure,                                                                        |   |            |
| swie vil sî des wolde.                                                                    |   |            |
| und swaz sî haben solde                                                                   |   |            |
| von dem értrîche,                                                                         |   |            |
| des nam s'unangestlîche                                                                   |   | 5210       |
| alles sélbé genuoc.                                                                       |   |            |
| diu erde deheine wurzen truoc,                                                            |   |            |
| ir enwære ir kraft erkant                                                                 |   | •          |
| alse mir min selbes hant.                                                                 |   |            |
| sît daz Sibíllã erstarp                                                                   | • | 5215       |
| unde Eríctő verdarp,                                                                      |   |            |
| von der uns Lúcanus zalt                                                                  |   |            |
| daz ir zouberlich gewalt                                                                  |   |            |
| swem sî wóldé gebôt,                                                                      |   |            |
| der då vor was lange tôt                                                                  |   | 5220       |
| daz er erstúont wól gesunt                                                                | • |            |
| (von der ich iu hie zestunt                                                               |   |            |
| nû niht mêre sagen wil,                                                                   |   |            |
| wande es wúrdé ze vil),                                                                   |   |            |
| sît gewan daz értrîche                                                                    |   | $\bf 5225$ |
| (daz wizzet wærlîche)                                                                     |   |            |
| von zouberlichem sinne                                                                    |   |            |
| nie bezzer meisterinne                                                                    |   |            |

il96 under ir hant—in ihrer Gewalt, ihr unterworfen; Müller vermuthet in 'ur under; Barisch: die warten alle ir hant. — 5200 stiure sif., Beitrag, Fribut, den die Drachen als Unterthanen aus den Lüften ihr su entrichten natten. — 5201 ergänse nach die vische aus dem Vorhergehenden: muosten tissre bringen. — 5210 unangestliche adv., ungescheut, ohne weiteres. — 3212 wurze swit., Wurzel, Kraut. — 5213—14 deren Kraft ihr nicht auf das genaueste bekannt gewesen wäre; vgl. Walther 188, 6. — 5216 Erictő, thestalische Zauberin; vgl. Lucanus Pharsal. VI, 508, 640 u. s. w. — 5220 der wenn er. — 5227 in Bezug auf Zauberkunst. —

danne Famúrgân

|                 | von der ich iu gesaget hån. von diu wær' er niht wiser man swer im wolde dar an nemen gröz låster, doch si ein phlaster                       | 5230         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                 | jå wæn' man iender funde,<br>swie sêre er wolde ersuochen<br>die kraft ûz arzetbuochen,<br>sô kreftecliche liste                              | 5235         |
|                 | die st wider Criste<br>uopte sô des gerte ir muot.                                                                                            | 5240         |
|                 | Daz selbe phlaster macht' si guot<br>von állém ir sinne,<br>da mite diu küneginne<br>Éreckes windén verbant.                                  | 5245         |
| 40 <sup>f</sup> | des phlasters güete er wol enpfant:<br>wande als er verbunden wart,<br>dô hügte er wider ûf die vart.                                         | 0210         |
|                 | in dûhte er wære gar genesen<br>und wolde då niht langer wesen,<br>swie vil si in gebåten<br>und rede dar umbe håten,<br>ritter unde frouwen, | 5250         |
|                 | die komen in schouwen. doch handelten si die naht vollecliche nach ir maht die ir werden geste und so si kunden beste,                        | 5 <b>255</b> |
|                 | und heten es gerne vil getån,<br>wolt' in's Éréc gehenget hån:<br>dés er dóch niht entete.<br>des künec Ártűses bete                          | 5260         |

<sup>5232—33</sup> wenn jemand daran wollte großen Anstoß nehmen. — 5234 doch, vgl. zu 391. — 5235 für in, «besser als er» (Haupt). — geprüeven, bereiten. — 5236 ja ich glaube schwerlich, daß man irgendwo gefunden hätte. — 5237 ersuochen, auf-, zusammensuchen. — 5239 so kräftige Heil- oder Zaubermittel. — 5241 üeben, sich zu bedienen, zu gebrauchen pflegen. 5243 mit aller Kunst, die ihr eigen war. — 5248 hugen, sinnen, denken, verlangen. — 5252 und wie viel sie auch darum redeten. — 5254 die ihn zu sehen gekommen waren. — 5255 handein, bewirthen, pflegen. — 5258 so gut als sie nur konnten. — 5260 hätte es Erec ihnen nur wollen

gestatten. -

unde dér kűnegîn
enmohte níht frúm gesîn
daz s' in mit deheinen listen 5265
langer möhten gefristen
danne unz morgen vil fruo:
da enstuont êt kéin béte zuo.

Alsô ez dô morgen wart unde ouch ér siner vart 5270 durch niemen wolde abe stân, ditz dûhte se alle missetân. nu enbeiz der künec durch in fruo: dar nach zôch man diu ros zuo. Êrec úrlóup dô nam, 5275 als sînen zühten wol gezam, von rittern und von frouwen. dô moht' man êrste schouwen an ir aller gebåren daz s'in då liep waren: 5280 wan do wéinde wîp unde man vor leide dô sî schieden dan. den künec muote ez sêre sô daz er niht mêre in dem walde wolde bestån: 5285 er fuor gegen Karadigân.

5274 suo ziehen, herbei-, vorführen. — 5283 müejen, bekümmern, verdrießen. — 5285 vielleicht då enwolde bestän? in der Handschrift fehlt wolde.

<sup>5264</sup> konnte nicht wirksam sein, nichts ausrichten. — 5266 gefristen, halten. — 5267 morgen, den andern Tag. — 5268 da wollte nun einmal kein Bitten helfen.

## XV. ABENTEUER,

## EREC'S KAMPF MIT ZWEI RIESEN.

Erec hört in der Ferne eine Frau wehklagen. Sofort lässt er Eniten absitzen und eilt der Stimme nach. Da findet er eines Ritters Weib, welche um ihren Mann sich härmt; zwei Riesen haben ihm aufgelauert, als er mit ihr auf einer Reise nach Britannien begriffen, und ihn gefangen mit sich genommen. Erec verfolgt ihre Spur, ereilt sie und sieht, wie abscheulich sie den Ritter martern. Da sie sich von ihrer Grausamkeit durch kein Zureden abbringen lassen, so greifte er sie muthig an und erlegt einen nach dem andern. Den befreiten Ritter bringt er noch lebendig zu seiner Frau zurück. Beide danken ihm erfreut für ihre Rettung und setzen ihre Reise nach Britannien fort, wo sie auf Erec's Wunsch sich der Königin zur Verfügung stellen.

Nû reit der ritter Êrec als in bewîsté der wec. érne weste selbe war: sîn muot enstuont niuwan dar 5290 da er åventiure vunde. nû reit er då ze stunde ein wenige wile. kûme eine mîle: dô hôrter eine stimme 5295 jæmerlichen grimme von dem wege wuofen, nãch hélfe ruofen erbarmeclichen ein wip, der was bekúmbért ir lip. 5300 als er daz ruofen vernam. michel wunder in des nam waz diu rede möhte sin. dô was doch sin manheit schin. er híez fróun Énîten 5305 sîn dâ ze stat bîten und tete s'erbeizen dà ze wege.

<sup>5288</sup> wie ihn gerade der Weg führte. — 5290 sein Sinn war nur dorthin, darauf gerichtet. — 5292 då (oder så) se stunde, gleich darauf. — 5293 eine kleine Strecke, eine kurze Zeit; vgl. 3290—92. — 5297 son dem wege, fern vom Wege, abseits. — wuofen, wehklagen. — 5307 und ließ sie absteigen an dieser Stelle des Weges; vgl. 3271.

| EREC'S KAMPF MIT ZWEI RIESEN.                                                        | 177          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| mit sorgen gap si im gotes phlege,<br>als sî der wille lêrte,<br>dô er von ir kêrte. | 5310         |
| Des endes huop sich Erec,                                                            |              |
| durch rûhen wâlt ane wec                                                             |              |
| unerbûwen strâze,<br>wan daz er die mâze                                             |              |
| bî des wîbes stimme nam.                                                             | £01£         |
| unz daz er rehte dar kam                                                             | 5315         |
| då sî von klage michel leit                                                          |              |
| in dem wilden walde erleit.                                                          |              |
| ir ríuwígen hende                                                                    |              |
| hâten daz gebende                                                                    | 5320         |
| unschône abe gestroufet:                                                             |              |
| zekratzet und zeroufet                                                               |              |
| het sich daz lîplôse wîp,                                                            |              |
| daz ir diu wất únd der lîp                                                           |              |
| mit bluote was berunnen.                                                             | 5325         |
| si het ouch gewunnen                                                                 |              |
| von jåmer solhe swære                                                                |              |
| daz doch niemen wære                                                                 |              |
| also vestes herzen,                                                                  |              |
| het er ir smerzen                                                                    | <b>53</b> 30 |
| ze dén zîtén gesehen,                                                                |              |
| sit ich der wärheit sol jehen,                                                       |              |
| sine müeste im erbarmen.                                                             |              |
| Als er dô die armen                                                                  |              |
| in solher ungehabe sach,                                                             | 5335         |
| vil nâch wéinénde sprach                                                             |              |
| dér túgenthafte man                                                                  |              |
| «frouwe, dúrch got saget an,                                                         |              |

41ª waz ist daz ir weinet? und wie sît ir vereinet

5340

<sup>5308</sup> gap, wünschte; vgl. 4903.
5311 Des endes, in dieser Richtung, dahin (woher die Stimme kam). —
5313 auf ungebahnten Straßen. — 5314—15 nur daß er sich richtete nach
des Weibes Stimme. — 5317 klage sif., Noth. — 5319 riuwer, bekümmert,
trauernd. — 5320 gebende sin., die Bandschleifen, der Kopfputz. — 5321 unsohöne adv., ungebührlich, schonungslos. — abe stroufen sww., abstreifen. —
5323 liplös, fast leblos, Lebens überdrüssig. — 5325 berinnen stv., rinnend
bedecken, überlaufen. — 5329 von so hartem, unempfindlichem Herzen. — 5332 wenn ich die Wahrheit gestehen soll.
5335 ungehabe stf., das Ungehaltensein, Außersichsein, die Aufregung;
das Leidwesen. — 5336 vil näch, belnahe. — 5340 vereinet, vereinsamt. —

sus in disem walde? durch gót ságet balde ob ich iu müge ze staten komen.» nű hấte ir benomen diu bitter leides grimme 5345 vil nåch gar die stimme: ir herzen sûft daz wort zebrach daz sî vil kûmé gesprach «weinens gêt mir michel nôt. herre, mir belîbet tôt 5350 der aller liebéste man dén ie wîp gewan.» Erec sprach «frouwe, wie'st daz komen?» «herre, dâ habent mir in benomen zwêne risen, die fuorten in 5355 des gevertes vor mir hin. herre, sî lânt in niht genesen, wande sî sint im gewesen vîent nû vil manegen tac. owê wie wol ich weinen mac!» 5360 «frouwe, sint si iht verre?» «nein sî, lieber herre.» «nû wîsent mích nãch in.» «herre, hie riten sî hin.» mit dem vinger wiste si in die vart 5365 då er hin gefüeret wart. [Érec sprach] «frouwe, nû gehabet iuch wol: wande ich benamen sol bî im belîben tôt, oder ich hilfe im ûz der nôt.» 5370 nu beválch ín diu guote mit worten und mit muote in unsers hérrén gewalt. ir gebét wárt vil manecvalt und getriuwelich der segen 5375 den si tete über den degen.

<sup>5345</sup> grimme stf., Heftigkeit, Wuth, Baserei. — 5347 sûft stm., das Seufzen. — daz wort zebrechen, die Worte auseinander reißen, gebrochene Silben hören lassen; vgl. A. Heinrich 382 und Herbort Troj. 10630. — 5349 zum Weinen treibt mich große Noth; vgl. A. Heinrich 907. — 5354 vgl. Iwein 4044. — 5356 des gevertes, auf dieser Fährte, in dieser Richtung. — 5360 wie wol ich mac, welche gegründete Ursache habe ich. — 5367 gehabet inch wol, bernhigt euch, gebt euch zufrieden, lasst euere ungehabe. — 5375 getriuwelich, innig, aufrichtig. —

| Nû was er komen ûf ir slâ              |              |
|----------------------------------------|--------------|
| und îlte in vil sêre nâ                |              |
| unz er se begunde sehen an.            |              |
| nû hãtén die zwêne man                 | 5380         |
| weder schilt noch sper                 | 9360         |
| nóch swért alsô er;                    |              |
| des ér von réhté genôz.                |              |
| wâfens wâren sî blôz.                  |              |
| walens waten si bloz. Waz ir wer wære? |              |
| zwêne kolben swære                     | 5385         |
|                                        |              |
| grôze unde lange:                      |              |
| den wâren die stange                   |              |
| mít ísén beslagen.                     |              |
| ez möhte doch einen zagen              | 5390         |
| ie mêré vergân                         |              |
| daz er getorste sî bestân.             |              |
| ouch fuorten die unguoten              |              |
| zwő géiselruoten                       |              |
| mit vingergrözen strangen:             | 5395         |
| den si då heten gevangen,              |              |
| dén triben sì dâ mite                  |              |
| nach fréislichem site.                 |              |
| er réit ané gewant                     |              |
| unde blôz sám ein hant.                | <b>54</b> 00 |
| im wãrén die hende                     |              |
| ze rücke mit gebende                   |              |
| und die füeze unden                    |              |
| zesamene gebunden.                     |              |
| vil manegen geiselslac er leit         | <b>54</b> 05 |
| då er vor in hin reit.                 |              |
| sî sluogen âne barmen,                 |              |
| sô sêre daz dem armen                  |              |
| diu hữt ábhín hie                      |              |
|                                        |              |

<sup>5377</sup> slâ stf., Spur. — 5382 in der Handschrift fehlt alsô er, welches Haupt hinzugefügt hat; vielleicht hieß es: nôch swêrt, des er | vôn rêhte genôz f — 5383 des — genôz, das ihm natürlich zu statten kam. — 5391 ez vergêt mich, es geht an mir vorüber, wird mir nicht zutheil, ich komme nicht dasu. — 5393 ugyot, unfreundlich, unbarmherzig. — 5393 geiselruot swf., geisel- oder peitschenartige Buthe. — 5395 strange swf., Strick, Schnur: mit fingerdicken Stricken. — 5398 auf eine entsetzliche Weise. — 5400 und so nackt wie eine Hand. — 5401 fg. vgl. mit Iwein 4937 fg. — 5409 abhin, herab; Bartsch vermuthet abe hine. — hie præt. von hâhen stv., hangen. —

|                 | von dem houbet an diu knie.                                        | 5410         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|                 | sî brâchen vaste ritters reht                                      |              |
|                 | und handelten den guoten kneht:                                    |              |
|                 | und wære er begangen,                                              |              |
|                 | an diebes stat gevangen,                                           |              |
|                 | solher zuht wær' ze vil.                                           | <b>541</b> 5 |
|                 | er was geslagen unz ûf daz zil                                     |              |
|                 | daz er des bluotes was ersigen                                     |              |
|                 | unde nû sô gar geswigen                                            |              |
|                 | daz in schrîéns verdrôz.                                           |              |
|                 | daz bluot regens wîs flôz                                          | 5420         |
|                 | des rosses sîten hin ze tal:                                       |              |
|                 | ez was bluotic über al.                                            |              |
|                 | der ritter grôze quâle leit,                                       |              |
| 41 <sup>b</sup> | sô unvernomen arbeit,                                              |              |
|                 | daz nimmer mán ấn' den tôt                                         | 5425         |
|                 | möhte erliden græzer nôt                                           |              |
|                 | danne im dő geschach.                                              |              |
|                 | Als ditz Êrec ersach,                                              |              |
|                 | nu bewegte des ritters smerze                                      | •            |
|                 | sô sêre sîn herze                                                  | 5430         |
|                 | daz er bî im ê wære erslagen                                       | 5450         |
|                 | ê er in'z hæté vertragen                                           |              |
|                 | und deiz an siner varwe schein.                                    |              |
|                 | ér sprách zuo den zwein                                            |              |
|                 | ir hérren beide,                                                   | 5435         |
|                 | ich'n frâge iuch niht ze leide:                                    | 9400         |
|                 |                                                                    |              |
|                 | durch got mugt ir'z mich wizzen lân,<br>waz hât iu der man getân   |              |
|                 | den ir då habt gevangen?                                           |              |
|                 |                                                                    | 5440         |
|                 | sagt, wáz hât ér begangen?<br>ez schadet iu niht und ist mir liep. | 5440         |
|                 | ez schadet id nint did ist mir nep.                                |              |

<sup>5410</sup> an, bis an. — 5412 handeln, mit der Hand anfassen, betasten; vgl. Bechstein zu Tristan 15887. — 5413 gesetzt er wäre betroffen, ertappt worden. — 5414 als ein Dieb gefangen. — 5415 so wäre das zu viel Strafe gewesen; vgl. Kindheit Jesu 100, 15. — 5416 uns \$if\$ daz zil daz. so lange bis. — 5417 ersigen part. von ersihen stv., auströpfeln, zu tröpfeln aufhören; entleeren. — 5418 geswigen part. von solgen stv., schweigen, stumm werden; vermuthlich aber hieß es gewigen = entkräftet, erschöpft, von wihen stv.; vgl. 5719—20. — 5420 regens wis, nach Art des Regens, wie Wasser. — 5421 and en Seiten des Rosses niederwärts. — 5424 unsernomen. unerhört. — 5435 nimmer man, nie ein Mensch. — âne, außer, mit Ausnahme des. 5433 und daß man es (die innere Bewegung) an seiner Gesichtsfarbe (Blässe) wahrnahm, d. h. daß er sich ganz entfärbte. — 5436 se leide, um wehe zu thun; in böser Absicht. —

| 1 1 1 1                            |               |
|------------------------------------|---------------|
| weder ist er morder oder diep?     |               |
| ode wie hat er umb' iuch versolt   |               |
| sô swære zúht die er dolt?»        |               |
| des antwurt' im der eine           | 5 <b>445</b>  |
| (den huop sîn frâge kleine)        |               |
| «nû waz hâst dû tumbe              |               |
| ze frãgén dar umbe                 |               |
| waz er úns hábe getân?             |               |
| des'n wellen wir dich wizzen lân.  | 5450          |
| rehter affe, nû sich,              |               |
| dű únwírdest dich                  |               |
| daz dû frâgest alsô vil            |               |
| daz dir niemen sagen wil.          |               |
| nû war umbe jagest dû mich?»       | 5455          |
| Érec sprach «herre, nein ich.»     | 0400          |
| dannoch redt' er mit listen        |               |
| und wände in so gefristen.         |               |
|                                    |               |
| «ich hôrte in ruofen verre.        |               |
| geloubet ir mir, herre,            | 5 <b>46</b> 0 |
| ich'n habe'z niht durch übel getân |               |
| daz ich iu her gevolget hån.       |               |
| mich wundert waz ez wære.          |               |
| daz si iu niht swære.              |               |
| doch wil ich iu zwäre sagen        | <b>5465</b>   |
| (daz enmöhte ich niht verdagen),   |               |
| hât dirre mán ritters namen,       |               |
| sô möhtent ir iuch immer schamen   |               |
| daz er des niht geniuzet           |               |
| unde iuch niht bedriuzet           | 5470          |
| der grôzen únfúoge.                |               |
| jå håt er zuht genuoge             |               |
| enphangen, swaz er hât getân:      |               |
| mugt ir in durch got lân?»         |               |
| der michel man sus wider sprach    | 5475          |
| «dîn klaffen ist mir ungemach.     | 01.0          |
| "din viench 194 mil ankemeen.      |               |

<sup>5442</sup> weder leitet hier die disjunctive Frage ein (eigentlich: welches von beiden, ob). — 5443 oder wie hat er von euch so schwere Züchtigung verdient? — 5444 cols, dulden. — 5446 mich hebet es kleine, mich kümmert es wenig; vgl. 5505 u. 5550. — 5452 sich unwirden, sich entwirdigen, verschtlich machen. — 5457 dannoch, alsdann noch, jetzt noch. — 5464 das lasst euch nicht lästig, unangenehm sein. — 5470 mich bedriuset, mich verdrießt, ich scheue oder schäme mich. — 5471 unfuoge stf., Ungehörigkeit, Unstemlichkeit, Rohheit. — 5474 könntet, wolltet ihr ihn um Gottes willen nicht loslassen? —

| erlâ mich dîner frâge.<br>dû sétzést enwâge      |      |
|--------------------------------------------------|------|
| dînen lîp vil sêre.<br>möht' ich an dir kein êre | 5480 |
| begen oder deheinen ruon,                        | 3480 |
| ich zebræch' dich als ein huon.                  |      |
| nu waz frumet im din fråge?                      |      |
| nû nim dir in ze mâge                            |      |
| und hilf im: dest im not genuoc.»                | 5485 |
| im ze sehenne er in sluoc                        | 0100 |
| und hiez in strichen sinen wec.                  |      |
| dannoch wolde in Érec                            |      |
| mit güete überwunden hân                         |      |
| daz er den ritter hæte lån.                      | 5490 |
| diu bete was vil gar verlorn,                    |      |
| wan daz er reizte des risen zorn.                |      |
| dem ritter tâten sî dô wê                        |      |
| durch sînen haz wirs dan ê:                      |      |
| wan sị hậten vớrhté noch wân                     | 5495 |
| daz er sî tórsté bestân.                         |      |

Und als Êrec der degen balt
ersach daz er sin engalt,
daz muote in vil sêre.
nu entwelete er niht mêre, 5500
wan undern árm slúoc er
mit guotem willen daz sper:
daz rós nám er mit den sporn:
an si trúoc ín der zorn.
daz huop si dannoch kleine, 5505
unze daz der eine
41° von unwirde versûmde sich
unz daz im ein sperstich
engegen in sin houbet kam

senimmere weise.

5497 bait adj., kühn, muthig. — 5498 sin engellen, dafür büßen, davon Nachtheil gewinnen. — 5500 tweien swr., nögarn. — 5507 ron unwirde, aus Geringschätzung, übermättiger Verschung? oder hieß es son unwernote (stf., unbesonnenes, ungeschlachtes Wesen)? so z. B. in der Krons 1807. —

<sup>5478</sup> ez enwige setzen, es aufa Spiel setzen, Gefahr damit laufen. — 5480 kein, irgent ein. — 5481 kezén, erwerben. — ruon alemannische Form = ruom. — 5482 kebrechen, serreißen. zerrupfen. — 5484 nun sieh ihn als deinen nahen Verwandten an (und halte dich darnach verpflichtet, ihn zu rächen). — 5486 vor seinen sichtlichen Augen sehlug er ihn. — 5487 sinen zec strichen, sich aus dem Staube machen, sich fortbegeben. — 5491 reriorn, ummonst gethan. — 3494 durch sinen kas, aus Haß gegen ihn. — wirs adv., auf schlimmere Weise.

| EREC'S KAMPF MIT ZWEI RIESEN.                                                                                    | 183  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| der im ein ouge benam.<br>der stich ergie mit solher kraft<br>daz im wol ellenlanc der schaft                    | 5510 |
| ûz hienc vor den ougen. swie kleine er'z wolde erougen, er seic hin zuo der erde tôt, als ez der hövesche gebôt. | 5515 |
| Áls sîn geselle                                                                                                  |      |
| daz grőzé gevelle<br>gesach von dem wênegen man,                                                                 |      |
| mit zorne kêrte er wider dan<br>únd begúnde den kolben wenden                                                    | 5520 |
| und gap in ze beiden henden.<br>Ëréc erbeizte dô.                                                                |      |
| dés was der rise frô<br>und wande ie sa gewunnen han.                                                            | 5525 |
| in trouc, ob got wil, sin wân.<br>er slúoc sám er wuote:                                                         |      |
| wan daz sich Érec huote                                                                                          |      |
| unde sich mit listen<br>wól kúnde fristen,<br>er wær' ze dem êrsten slage erslagen.                              | 5530 |
| sîn snelheit kunde in für tragen.                                                                                |      |
| den schilt er im dar bôt:                                                                                        |      |
| über den gienc doch diu nôt.<br>swa er den schilt erreichte,                                                     | 5535 |
| daz herte bret er weichte                                                                                        | ,,,, |
| daz ez sich wol endriu zekloup,                                                                                  |      |

<sup>5514</sup> wie wenig er es auch sichtbar werden, sich's merken lassen wollte. — 5515 seic præt. von sigen stv., niedersinken. — 5516 der hövesche, der fein gebildete, gesittete, edele Ritter (im Gegensatz zu dem ungeschlachten Riesen). — als — gebót, wie er es haben wollte.

5517—19 Als des Riesen Geselle den großen durch den kleinen Mann bewirkten Fall wahrnahm; vgl. Ruolandes Liet 11, 9 der heiden größ selle. — 5521 den kolben wenden, den Kolben umdrehen, ähnlich wie das zwert umbe werfen; vgl. zu 9135. — 5522 vgl. zu V. 856. — 5525 is så, sogleich, alsbald. — 5526 trouc præt, von triegen, trügen, täuschen. — 5527 wuote præt, von wüeten. — 5530 fristen, bewahren. — 5531 ze dem érsten slage, beim ersten Schlage. — 5532 für tragen, vorbeitragen: durch esten Schnelligkeit wich er dem gefährlichen Schlage aus. — 5534 vgl. Iwein 1032: der musste ja doch (nun einmal, doch) herhalten. — 5536 bret stn., Gestell des Schildes. — weichen, weich, mürbe machen. — 5536 daß es sich fast in drei Stücke spaltete; vgl. v. d. Hagen, Heldenbuch, I, 151, 604: das swert ze dreien stucken als ein aphel hin gesprane, und Lanzelet 1537 fg. — sektong præt, von sektieben stv., spalten. — 1527 fg. - sekloup præt. von seklieben stv., spalten.

| unde hôhe ûf stoup                |              |
|-----------------------------------|--------------|
| swaz dar gehaft wære.             |              |
| der kolbe was sô swære,           | <b>554</b> 0 |
| alsô dicke unde er sluoc,         |              |
| daz er sô sêre nider truoc        |              |
| daz er in sô kurzer stunde        |              |
| [in niht erziehen kunde:]         |              |
| ê er'n ze slage vol erreit,       | 5545         |
| Êrecken het sin snelheit          |              |
| an in und wider dan getragen.     |              |
| alsô het er in geslagen           |              |
| wol vier stunt zuo dem beine,     |              |
| ez'n huop in nie sô kleine,       | 5550         |
| er'n slüege ez im ze jungest abe. |              |
| do begunde der ungefüege knabe    |              |
| sîgén ûf diu knie.                |              |
| Êrec im vaste zuo gie.            |              |
| dannoch vaht der vålant           | 5555         |
| mít únverzagter hant.             |              |
| er sluoc sô manegen grimmen slac  |              |
| daz uns wól wúndern mac           |              |
| daz Érec vor im genas,            |              |
| wan daz dér mít im was            | 5560         |
| der Dåvide gap die kraft          |              |
| daz er wárt sígehaft              |              |
| an dem risen Gôlîâ:               |              |
| der half ouch im des siges då     |              |
| daz er in mit gewalte             | 5565         |
| vóllé gevalte                     |              |
| und im daz houbet abe sluoc.      |              |
| dô was dâ vehtens genuoc.         |              |

<sup>5538</sup> und daß wie Staub in die Höhe flog alles, was daran befestigt war; vgl. Eraolius 2066: die rawen (Balken) wären dar gehaft. — 5541 so oft als er sohlug. — 5542 nider tragen, vermöge seines Gewichtes niederwäres streben, sich niederneigen, niedersiehen. — 5544 ersiehen stv., in die Höhe ziehen, emporheben (zum Schlage ausholen). — 5545 erräden stv., in die Höhe, su Ende schwingen: ehe er seinem Kolben sum Schlage den nöthigen Schwung gegeben hatte. — 5549 vier stunt, viermal. — 5550—51 niemals kümmerte ihn (den Biesen) etwas so wenig wie dieses, hätte er ihn nicht sulest noch das Bein abgeschlagen. — 5554 er ungefüge knabe, der ungeschlachte Bursche. — 5554 Erec gieng muthig auf ihn 10s, drang heftig auf ihn ein. — 5555 sälant, Teufel (Teufelskerl). — 5562 siehen, siegreich. — 5564 der half auch ihm hier sum Siege. — 5566 volle gewellen, vollständig niederfällen. — 5588 da bedurfte es keines Kampfes mehr.

|                 | Als Êrec den sige gewan,<br>dô hete den gevangen man<br>daz ros in den walt getragen,<br>daz ez niemen kunde gesagen<br>wå er im ze vinden wart.                |   | 5570 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                 | doch bråhte in daz ûf die vart:<br>swå er hin geriten was,<br>då wåren boume unde gras<br>vón sĭnem libe gar<br>worden víl blúotvar                             |   | 5575 |
|                 | swå er án rúorte<br>då in daz ros hin fuorte:<br>wande er was gebunden<br>daz er ze deheinen stunden<br>den boumen mohte entwichen:                             |   | 5580 |
|                 | er muoste sich dran strichen. dô spürte in der guote allez an dem bluote verre unz daz er in vant. dő lőste er im diu bant                                      |   | 5585 |
|                 | von füezen und von henden<br>und brähte den ellenden<br>wider ze sinem wibe<br>mit gänzem libe<br>und ouch anders gesunden,                                     |   | 5590 |
| 41 <sup>d</sup> | als er in hete funden,<br>niwan mit géiséln zeslagen.<br>doch endórfte er nimmer geklagen,<br>sit im daz leben beliben was:<br>wand' er diss smerzen wol genas. | • | 5595 |

Als si in ane ersach, beide liebe und ungemach 5600 wâren in ir herzen schin, doch si niht wol ensament sin. áls ín diu guote berunnen sach mit bluote,

<sup>5573</sup> wo er von ihm gefunden werden konnte. — 5584 er musste sich an reiben; statt er muoste kann man er'n müese vermuthen. — 5586 alles, i ganzen Weg hin, überall. — 5593 und auch sonst gesund, noch am zen. — 5598 da er von diesem Schmerze leicht geheilt wurde.

5601 Lachmann vermuthet vuoren—schrin (Schrein, Behälter). — 2 doch, obwohl. —

| då erlasch ir herze von:<br>wan sî was vil ungewon<br>an im der herzesêre.<br>sî het in nie mêre                                             | 5605         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| in solhen zühtén gesehen.<br>då bî was ir ein liep geschehen,<br>daz er den sige an leide nam:<br>ditz was daz er hin wider kam              | <b>561</b> 0 |
| mit lebendigem libe. hie verkêrte sich dem wibe ir hérzen trüebe, als ein glas, der'z wol schüebe, daz von swarzer varwe                     | 5615         |
| bestrichen wære begarwe,<br>sô diu varwe abe kæme,<br>sô wurde ez genæme<br>und lieht daz ê vinster was.<br>sus was ir herze ein lûter glas, | 5620         |
| der erren sorgén beschaben<br>unde wol ze liehte erhaben<br>mit únválscher wünne,<br>sam si nie leit gewünne.                                | 5625         |

Diu zwei gelieben waren fro. Érecke sageten si do genade vil manecvalt; si sprachen «herre, in iwer gewalt 5630 suln wir uns für eigen geben: von iu so haben wir daz leben.»

Éréc antwurt' dem ritter dô «herre, des wære ich immer frô,

<sup>5605</sup> davon entheiterte, trübte sich ihr Hers; erlasch præt. von erleschen. — 5607 herzesére stf., Herzeleid. — 5609 in solhen zühten, in solchem Aufzuge, so übel zugerichtet. — 5610 ein liep, eine Freude, etwas Angenehmes. — 5611 daß er über das Leid den Sieg davontrug. — 5614 sich verkéren, sich (in sein Gegentheil) verwandeln. — 5615 ihres Herzens Trübe, Beträbniss. — 5616 wie ein Glas, wenn es jemand recht glatt abreiben (abstreichen) wollte; schüehe conj. præt. von schaben. Vielleicht hieß es: als der ein glas wol schüebe. — 5623 von den frühern Sorgen rein gerieben, befreit. — 5624 und recht zu lichtem Glanze erhoben. — 5625 unvalsch, ungefälscht, echt, rein.

schr, rein.
5627 Diu gelieben, die beiden Liebenden, pl. von geliep (2207); das Neutrum mit Rücksicht auf beide Geschlechter. — 5629 genade, Dank. — 5631 sich für eigen geben, sich als Unterthan überliefern, sich unterwerfen.

wie im sin dinc was komen. dúrch schéenen list er sprach im ze benemen sîn ungemach «herre, missehabt iuch niht umbe dísé geschiht, daz iu die risen habent getan.

5635 hätte ich euch mit meinem Dienste etwas Vortheilhaftes erworben. 5635 hätte ich euch mit meinem Dienste etwas Vortheilhaftes erworben.

5638 es. dazu. — 5640 slahte stf., Art. — 5641 ze widergelte, zur Vergeltung, als Belohnung. — 5653 ritte stf., Richtung der Reise. — 5655 lange-gnuoc, schon lange. — 5656 welche Ursache, Veranlassung sie bewog über ihn herzufallen. — 5658 van, außer, nur. — 5659 einem läge legen, sich wider jemand auf die Lauer, in Hinterhalt legen. — 5660 da auf umbe den wec bezogen: da, wo er hinreiten musste.

5662 wie es ihm ergangen war. — 5663 durch schonen liet, in freundlicher Absicht, in schonender, beruhigender Weise? oder: mit feinem Benehmen? vgl. zu 3841. — 5665 sich missehaben, ungehalten sein, sich grämen. — 5666 vgl. mit 218; vielleicht: umbe die selben geschiht? vgl. 7945. —

5665

<sup>5670</sup> ûf daz zil das, dahin daß. — 5678 ûf legen, vornehmen, beschließen. — 5684 danne ouch dâ, vgl. zu 4612. — 5685 ez gewürdern, es zu etwas bringen; sieh die Anmerk. zu Gregor 1517 und sum Tristan 5719; vgl. ez bringen. — 5687 muoten mit gen., begehren, wünschen. — 5680 iur—iuwer. — 5692 und drückt ihr meine Ergebenheit aus, empfehlt mich ihr; über diese-Formel der Hößichkeit sieh zu den Liedern 7, 2 u. 9. — 5702—3 ganz nach der Anweigung, die er ihm vorher gegeben hatte. —

er ergap sich in ir gwalt. Érecke wünste ze lône diu frouwe mit der krône, diu vil edele künegin, daz er sælic müese sin.

5705

## XVI. ABENTEUER,

## EREC'S OHNMACHT. ENITENS VERZWEIFLUNG.

Durch den letzten Kampf hat sich Erec so angestrengt, daß seine Wunden wieder aufbrechen; mit Mühe reitet er wieder dahin, wo er sein Weib zurückgelassen; infolge des Blutverlustes stürzt er ohnmächtig nieder, als er eben absitzen will. Enite hält ihn für todt und ergeht sich nun in langen und lauten Klagen über ihr schreckliches Loß. Sie will nicht länger leben und ergreift zuletzt selbst ihres Mannes Schwert, um sich zu erstechen. Da erscheint aus der Nähe Graf Oringles von Limors, der sie daran verhindert.

Ouch schiet vil balde wider ûz dem walde 5710 der tugentrîche Êrec unde suochte den wec då er die frowen Enîten sîn hiez bîten. nû het er sich ervohten 5715 daz im niene mohten sîne wunden ganz bestân: die wâren wider ûf gegân. des bluotes was er gar ersigen, 5720 die slege heten in erwigen daz im diu varwe gar erbleich und im diu kraft sô nâch entweich daz er mit grôzer arbeit

<sup>5705</sup> wünste alemannische Form=wünschte. — 5706 wie 1536; vgl. Parz. 236, 21.

<sup>5715</sup> sich ervehten, sich durch Fechten zu sehr anstrengen, erschöpfen, entkräften. — 5718 pegån=pegangen. — 5719—20 sieh zu 5417—18. — 5721 erbächen stv. = bleich werden. — 5722 nâch adv., beinahe. —

| hín wídere gereit<br>då sin diu frouwe het erbiten.<br>solt' er iht fürbaz sin geriten,<br>sô müeste er beliben sin.<br>daz wart hier an wol schin:              | 5725         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| als sich der halptôte man<br>zúo néigén began,<br>als er erbeizen wolde,<br>wande er ruowen solde,<br>dô was er sô betoubet                                      | 5730         |
| dáz ím daz houbet vor den füezen nider kam. einen solhen val er nam daz er lác fúr tót.                                                                          | 5735         |
| nû huop sich ein bitter nôt<br>und alles leides galle<br>von disem valle<br>in froun Enîten muote.<br>von jâmer huop diu guote                                   | 5740         |
| ein kläge vil bärmecliche,<br>herzeriuwecliche.<br>ir wuof gap alsolhen schal<br>daz ir der wält widerhal.<br>nune half ir niemen mere                           | 5745         |
| klagen ir herzesêre<br>nie wân der widergelt<br>den ir der walt ûz an daz velt<br>mit gelichen galme bût.                                                        | 5750         |
| der half ir klagen ir not: wand' ir was niemen mère bi. din gnote, nu viel si über in unde kusten. dar nach sluor sich sen brusten und kust' in aber unde schré. | <b>575</b> 5 |
| ir ander were was Wé ewé.                                                                                                                                        |              |

<sup>1724</sup> die gescheit nach, worder Kalier, wiedelt. 175 IV werde er noch etwas weiter gescheit nicht, worde et geschilder ungekommen. 5730 sich eine weiter gescheit nicht deutsche herschilder ungekommen. 5730 sich eine sich der Galler Kranschilder. 1750 mill 2060, die Galler Kranschilder. 1750 mill 2060, die Galler Kranschilder. 1750 mill 2060, die Galler Kranschilder. 1750 miller die sich einer dies Weiter und kritische mit einer dies Weiter und kritische mit einer dies Weiter und kritische mit einer dies Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter und die Weiter u

|     | •                                      |      |
|-----|----------------------------------------|------|
|     | daz hâr sî vaste ûz brach.             |      |
|     | an ir lîbe sî sich rach                | 5760 |
|     | nach wiplichem site:                   | 3760 |
|     | wan hie rechent' si sich mite.         |      |
| 416 | swaz in ze léidé geschiht,             |      |
| 41  | då wider tuont die guoten niht,        |      |
|     |                                        |      |
|     | wan daz si'z phlegent enblanden        | 5765 |
|     | ougen unde handen                      |      |
|     | mit trähenen und mit hantslegen,       |      |
|     | wan si anders niht enmegen.            |      |
|     | då von müez' er unsælic sin            |      |
|     | (des wünschet im der wille min)        | 5770 |
|     | swer den wiben leide tuot:             |      |
|     | wand' ez'n ist manlich noch guot.      |      |
|     |                                        |      |
|     | Frou Ênîte zurnde vaste an got:        |      |
|     | [si sprach] «herre, ist ditz din gebot |      |
|     | daz ein ritter alsô guot               | 5775 |
|     | dúrch sînen reinen muot                |      |
|     | sinen lîp hất verlorn,                 |      |
|     | sô hật ein wunderlicher zorn           |      |
|     | dîner gnåden bärmde genomen.           |      |
|     | daz ich hån von dir vernomen           | 5780 |
|     | daz dû bármhérzic sîst,                |      |
|     | wie swachez bilde dû des gîst          |      |
|     | án mír vil ármen!                      |      |
|     | mahtû dich nû erbarmen                 |      |
|     | über mich, sich, des ist zît.          | 5785 |
|     | nû warte wâ mîn man lît                |      |
|     | gár óder halp tôt.                     |      |
|     | nu erbarme dích, dés ist nôt:          |      |
|     | wand' ich ein tôtez herze hân.         |      |
|     | nû sich wie trûric ich stån.           | 5790 |
|     | erbarm' dich, herre, über mich:        |      |
|     |                                        |      |

5759 4z brechen, ausraufen. Dieser und die folgenden Verse auch in der Kindheit Jesu 92, 36 fg. und S. 144 ed. Hahn. — 5767 trahen stm., die Thräne. — hantslac stm., Schlag mit der Hand. — 5769 unsælic, verdennt.

wande ez ist erbarmeclich

dammt.

5773 Enite zürnte heftig gegen Gott. — 5779 bärmde sif., das Erbarmen. — 5782 welchen geringen (wie wenig) Beweis gibst du davon. — 5785 sich imper. von sehen. — 5786 nun nimm wahr, wie hier (wä eigentlich = wo) mein Mann liegt. — 5789 denn der, welcher mein Herz ist, ist todt. —

| daz ích verwéisétez wîp<br>langer habe mînen lîp<br>in solhem éllénde:<br>wan daz ân' missewende                                                       | 5795         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| allez dîn werc stât, herre, số zig' ích dich missetât daz dû mich langer leben lâst, sît dû mir dén benomen hâst dem ich eine solde leben.             | 5800         |
| mahtû des, herre, bilde geben<br>daz dir aller herzen grunt<br>ist sinteclichen kunt<br>(wan dir'n mac niht verborgen sîn),                            | 5805         |
| daz tuo durch dine bärmde schin. unde habe ich minen man sit ich in von êrste gewan verworht an ihtes ihte                                             |              |
| mit muote od' von geschihte, alsô daz ez mir wol gezimt ob mir'n dîn gwalt danne nimt, daz selbe reht vint ouch mir:                                   | 5810         |
| wand' ich's von rehte danne enbir. hån ab ich des niht getån, des soltů mich geniezen lån: herre, sô erbarme dich                                      | <b>58</b> 15 |
| durch dine güete über mich<br>unde heiz mir in leben.<br>wil abe dû mir's niht wider geben,<br>sô wis, herre got, gemant<br>daz aller werlt ist erkant | 5820         |
| ein wort daz dû gesprochen hâst,<br>und bite dich daz du'z stæte lâst,<br>daz ein man und sin wip<br>sulen wesen éin lîp,<br>und ensunder uns niht:    | 5825         |

<sup>5796—97</sup> wären nicht alle deine Werke ohne Tadel. — 5798 sige conj. præt. von sihen stv., zeihen. — 5801 eine, allein. — 5804 sihteckichen adv., sichtbarlich. — 5809 verwürken, durch Schuld verlieren, zu Grunde richten. — an ihtes ihte, an, mit irgend etwas. — 5810 durch meine Schuld oder durch Zufall. — 5813 ein reht vinden, ein Urtheil in einem Bechtshandel ermitteln und abgeben: dasselbe Urtheil verhänge auch über mich, d. h. laß mich auch sterben. — 5814 es in ich's ist hier der Genetiv von er, nicht von es; ebenso 5820: willst du mir ihn (es von niht regiert) aber nicht wiedergeben. — 5827 sundern swv., sondern, trennen. —

| 3   | REC'S OHNMACHT. ENITEMS VERZWEIFLUNG.                                            | 193  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | wan mir ándérs geschiht<br>von dir ein únréht gewalt.                            |      |
|     | st din erbärmde manecvalt,<br>sô hilf ouch mir des tôdes hier.                   | 5830 |
|     | wå nû hungerigiu tier,<br>bêde wolf unde ber,<br>well' iuwer ein, ez kume her    |      |
|     | und ezze uns beide,<br>daz sich so iht scheide                                   | 5835 |
|     | unser lip mit zwein wegen!<br>und ruoch' got unser selen phlegen,                |      |
|     | die enscheident sich benamen niht,<br>swaz dem libe geschiht.»                   | 5840 |
|     | Der si deheinez komen sach,                                                      |      |
|     | sî ruofte in aber unde sprach<br>«ir tier vil ungewizzen,<br>nû habt ir erbizzen |      |
| 42ª | manec schäf unde swin,<br>armer liute vihelin.                                   | 5845 |
|     | die iu's niht engunden<br>noch überwinden kunden.                                |      |
|     | wærent ir nû wise,<br>ir holtent iuwer spise                                     | 5850 |
|     | hie mit vollem munde:<br>wand' ich iu min wol gunde:                             |      |
|     | då von müest' ich iu wol gezemen. nû kumt, ir mugt mich gerne nemen.             | **** |
|     | wå sît ir nû? jå bin ich hie.»                                                   | 5855 |

Daz laden sî niht vervie daz dehein tier ez vernæme

193

<sup>\$828</sup> anders, sonst. — 5831 so verhilf auch mir hier zu dem Tode. — 5832 wå xå, wo seid ihr nun! wohlan! (vgl. 5855). — 5834 hat etwa eins von euch Lust, so komme es her; ähnlicher Gedanke in Herbort's Troj. Krieg 13360 fg. — 5836 daz iht, dan nicht. — 5837 mit zwein wegen, in verschiedener, getrennter Weise. — 5838 ruoch', geruhe, wolle. 5841—42 Der ist mit dem folgenden in (its) su verbinden; ähnliche Umstellung der Säxse in den Liedern I, 8, 25 u. 34; Erec 6939. — 5843 ungewissen, unverständig, unvernünftig. — 5844 erbisen stv., todt beißen. — 5847 die es euch nicht gönnten. — 5848 überwinden stv., todt beißen. — 5851 mit vollem munde, vollauf, reichlich. — 5853 gesemen, anstehen, recht sein, gefallen.

5856 eerahen stv., nützen, helfen. — 5857—60 zwei Reimpaare hintereinander mit gleichen Reimen zu gebrauchen, war, wie Grimm, Zur Geschichte des Reims, S. 105, vermuthet, eine Eigenheit der volksmäßigen

| oder dar kæme. ob aber deheinez dar kæme und ob ez réhté vernæme ir trûrige gebâre, sô weiz ich wol zwåre swie hungerc ez wære,                                | 5860 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ez mueste ir die swære ze jungest helfen weinen und daz wol erscheinen daz si z' erbarmenne was. über ir willen si genas.                                      | 5865 |
| Alsô sî rehte ersach<br>daz ir ze sterben niene geschach,<br>do begúnde sî alrêrste klagen<br>und het sich selbe nach erslagen.<br>man gesach nie jamer merre. | 5870 |
| st sprach dieber herre,<br>st ich dich muoz verliesen,<br>sô wil ich hie verkiesen<br>alle man immer mêre,<br>wan einen den ich sêre<br>in minem herzen minne  | 5875 |
| von allem minem sinne. dem bin ich gåhes worden holt. ich hete umbe den versolt daz im geviele min lip.                                                        | 5880 |
| dem wolde ich sin ein stætez wip. vil liber Tôt, nû meine ich dich. von diner lère kumt daz ich alsô verkère den site daz ich wip mannes bite.                 | 5885 |

Poesie; vgl. 2. Buchlein 39—102; Gregor 221—224; Erec 561—564; verwandt ist das Spiel mit dem Reim im Iwein 7017 fg. Die hier aufeinanderfolgenden Reimpaare unterscheiden sich jedoch vonsinander einmal durch die verschiedene Stellung der Reimwörter, das andere mal durch die Zahl der Hebungen. — 886 27 Juny 25, zuletzt. am Ende. — erimen, beweinen Lasera, reigen. — 887 daß ein erhammswerth war. — 888 sier, gegen. wider. — 887 daß ein erhammswerth war. — 888 auf nicht sterben sullte. — 887 abritiste, erst. erst. reschungen, sich lossagen. — 883 verbes aufv., schnell. bald: vgl. Plane 2236. — 888 vgl. zu 344. — 888 auf. sich heideng. Aufregung. — 5887 den sie erstere, die Sitte amkehren, gegen alle Gewehnheit handeln. — 5888 daß jeh als Weib um einen Mann anhalte. —

195

| nâch dîner minne ist mir số nốt.<br>nu gerúoche min, vil reiner Tốt.<br>owê wie wol ich arme<br>gezim an dînem arme! | 5890         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| dû bist vil wol zuo mir gehît.                                                                                       |              |
| wan nimest dû mich enzît?                                                                                            |              |
| sit daz dû mich doch nemen muost,                                                                                    | 5895         |
| sô râte ich daz du'z iezuo tuost.                                                                                    |              |
| ich gezím dir wol ze wibe.                                                                                           |              |
| ich hån'z noch an dem libe,                                                                                          |              |
| beide schæne unde jugent.                                                                                            |              |
| ich bin an der besten tugent.                                                                                        | 5900         |
| dir'n mac mit mir niht wesen ze gâch.                                                                                |              |
| nû waz toug ich dir her nâch,                                                                                        |              |
| sô beide alter unde leit                                                                                             |              |
| mir schæne unde jugent verseit?                                                                                      |              |
| nû waz sol ich dir danne?                                                                                            | <b>59</b> 05 |
| noch zæme ich guotem manne.»                                                                                         |              |

Dô si der rede vil getete und sî den Tôt mit ir bete niht mohte überwinden noch ir willen vinden 5910 daz er sî næme in sînen gwalt, vil wîplîchen s'in dô schalt als ir der wille gebôt. sî sprach «wê dir, vil übeler Tôt! daz dû verfluochet sist! 5915 wie manec bilde dû gîst dîner unbescheidenheit! diu werlt doch war von dir seit. dû sîst mit valsche beladen. dû vlîzest dich ûf maneges schaden 5920 dem nimmer solde leit geschehen,

liefe sich auch ét (ôt) vermuthen. -

<sup>5890</sup> nå geruoche min, nun berücksichtige mich. — reine, edel, schön, micht garstig oder häßlich (nach Bechstein: seiner, langsamer). — 5891 owe, kier Ausurd des Verlangens, ach! — 5893 gehiven, gehien sww., sich vermählen. — 5894 wan, warum nicht. — ensit, beiseiten, sur rechten Zeit. — 5898 vgl. zu 4520—23. — 5900 an der besten tugent, in der besten Eraft des Lebens, den besten Jahren; 2. Büchlein 598. — 5901 du übereilst dich mit mir nicht, kömmst mir nicht zu früh. — 5904 verseit, versagt. 5907 getete, gethan hatte. — 5916 bilde sin., Beispiel. — 5917 unbescheidenheit, Unverständigkeit. Rücksichtslosigkeit. — 5918 für doch 1868 eigh auch fick) verwunten —

|                        | ·                                   |              |
|------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                        | des hån ich vil von dir gesehen.    |              |
|                        | dû hâst vil bæsen råt gegeben:      |              |
|                        | wan dû gâhes nimst daz leben        |              |
|                        | einem álsólhen man                  | 5925         |
|                        | den diu wérlt nicht überwinden kan, |              |
| <b>42</b> <sup>b</sup> | und gebietest eime an sine stat     |              |
|                        | dem ie diu werlt des tôdes bat      |              |
|                        | unde lâst den werden alt.           |              |
|                        | dû zeigest dînen gewalt             | 5930         |
|                        | unbescheidenlichen.                 | 0000         |
|                        | einen tugentrichen                  |              |
|                        | håst dû hie gevellet                |              |
|                        |                                     |              |
|                        | unde dich gesellet                  | 5007         |
|                        | anders dan dû soldest,              | <b>593</b> 5 |
|                        | ob dû gedienen woldest              |              |
|                        | daz ich dir immer spræche wol.      |              |
|                        | nune weiz ich war ich armiu sol.    |              |
|                        | unheiles wart ich geborn:           |              |
|                        | wande nû hân ich verlorn            | 5940         |
|                        | beide sêle unde lîp,                |              |
|                        | als von rehte tuot ein wip          |              |
|                        | von sô grôzer missetåt,             |              |
|                        | diu ir man verråten håt             |              |
|                        | als ich minen herren hån.           | <b>594</b> 5 |
|                        | des tôdes wære er hie erlân,        |              |
|                        | ob ich in drûf niht hæte brâht.     |              |
|                        | jane het er im nie gedâht           |              |
|                        | dirre leidigen vart,                |              |
|                        | het ich den klagenden süft bewart   | <b>59</b> 50 |
|                        | den ich nam so tiefe                |              |
|                        | dô ich wånde er sliefe              |              |
|                        | des tages do ich bi im lac.         |              |
|                        | daz verfluochet si der tac          |              |
|                        | daz ich die rede ruorte!            | 5955         |
|                        |                                     |              |

<sup>5924</sup> fg. vgl. Wigal. 290, 3-7; Flore 2302 fg.; Mai und Beafior 150, 12 fg. — 5925 einem solchen Manne. — 5927 einem an sine stat gebieten, einem erlauben sich an seinen Ort zu verfügen, ihm den Dienst erlassen, ihm für den Dienst danken, ihn frei lassen; Releinmar 170, 34. — 5928 dem die Leute stets den Tod wünschten. — 5936 gedienen, verdienen, erwerben. — 5938 war, wohin. — 5939 sieh zu 1. Büchlein 1053. — 5942 toot d. h. hier mit Beziehung auf das Vorhergehende verlieset. — 5948 da. d. h. verräten habe. — 5948 js., wäre er nie (mit seinen Gedanken) gekommen anf; hätte sich nie vorgenommen u. s. w. — 5949 leidic, betrübend, widerwärtig. — 5950 hätte ich den Klageseufzer unterlassen, unterdrückt. — 5955 wo ich diese Sache berührte. —

wand' ich min heil zefuorte, vil grôze êre unde gemach. owê wie übel mir geschach! nû waz wolde ich tumbe ie reden dår úmbe? 5960 swie min herze wolde leben, jå hete mir got gegeben daz min dinc ze wunsche stuont. ich tete als die tôren tuont, únwîses muotes, 5965 die êren unde guotes in sélbén erbunnen und niht vertragen kunnen sô ir dinc vil schône stât und leistent durch des tiuvels rât . 5970 då von ir heil zestæret wirt: wand' er ir êren gerne enbirt.

Owê liebiu muoter unde vater guoter! nû ist iu ze dirre stunt 5975 min grözer kumber vil unkunt. ez was iuwer beider wân mîn dinc vil wol gebezzert hân: ouch was ez vil wænlich, dô ir mich einem künege rich 5980 gấbét ze wibe. der wan ist minem libe verkêret ze ungewinne. in triegent sine sinne, swem daz ze wendenne ist gedaht, 5985 ez enwerde volbrâht swaz von got geschaffen ist: då für enhæret dehein list,

hirer Ehre nichts wissen mag.

5977—78 ihr wähntet beide, meine Verhältnisse recht gebessert su
haben. — 5979 worsich, glaublich, möglich. — 5982—83 diese Vermuthung
ist su meinem Nachtheile, in ihr Gegentheil umgeschlagen. — 5985—86 wer
da denkt su verhindern, daß das vollbracht werde u. s. w. — 5987 schafen

stv., verhängen, bestimmen. --

<sup>5956</sup> sefüeren, zerstören. — 5963 daß es mit mir vollkommen gut stand. — 5965 infolge ihres unverständigen Sinnes. — 5967 erbunnen, misgönnen. — 5969 wenn es ihnen recht wohl geht. — 5970—71 und vollbringen nach des Teufels Eingebung das, wodurch ihr Glück u. s. w. — 5972 weil er von

42c

| man müeze im sînen willen lân.<br>der muoz ouch an mir ergân.<br>ich muoz êt unsælic sîn.<br>daz ist mir wol worden schîn | 5990         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| an grimmeclicher arbeit,                                                                                                  |              |
| der ich vil unz her erleit.                                                                                               |              |
| er håt mir armen wibe                                                                                                     | 5995         |
| verteilet an dem libe:                                                                                                    |              |
| des bin ich wol innen braht.                                                                                              |              |
| wes im zer sêle si gedâht,                                                                                                |              |
| des enmag ich wizzen niht.                                                                                                |              |
| swaz dem libe nû geschiht,                                                                                                | 6000         |
| ze ringer klage mir daz stât,                                                                                             |              |
| wirdet doch der sêle rât.                                                                                                 |              |
| daz ich dicke hån vernomen,                                                                                               |              |
| des bin ich an ein ende komen:                                                                                            | 0005         |
| swaz man dem únsæligen tuot,                                                                                              | <b>600</b> 5 |
| sîn gelücke wirt doch nimmer guot.                                                                                        |              |
| Swer die linden von dem wege                                                                                              |              |
| næme ûz unwerder phlege                                                                                                   |              |
| und si in sinen garten sazte                                                                                              |              |
| unde si mit bûwe ergazte                                                                                                  | 6010         |
| daz sî in dürrer erde                                                                                                     |              |
| stüende unz dar unwerde,                                                                                                  |              |
| und daz dar ûf tæte                                                                                                       |              |
| daz er gedåht hæte                                                                                                        |              |
| daz er ir wolde warten                                                                                                    | 6015         |
| in sînem boumgarten                                                                                                       |              |
| ze guotem obez boume,                                                                                                     |              |

<sup>1989</sup> man müeze=man enmüeze: es sei denn, daß man ihm seinen Willen lasse. — 5991 ich bin nun einmal dasu bestimmt unglücklich su sein. — 5996 einem verteilen, einen sum Unglück bestimmen, verdammen; an dem lübe, dem Leibe nach, in Bezug auf mein Leben. — 5997 das bin ich wohl gewahr worden. — 5998 was er in Bezug auf meine Seele vor hat. — 6001 das gilt mir für eine geringe Noth. — 6002 wenn dabei nur die Seele gerettet wird. — 6004 darüber bin ich nun sur völligen Gewissheit gekommen. — 6005 der unsatige, der sum Unheil bestimmte. — 6007 linde swf., tilia. — 6008 unwerde phlege, die unangemessene, elende, geringe Abwartung und Stellung, die der Linde zu Theil geworden. — 6009 setzen, pflanzen. — 6010 fg. und sie durch sorgfältige Zucht entschädigte dafür, daß sie bisher in dürrem Lande verachtet dagestanden; bå sim bedeutet nicht bloß das Graben und Düngen, sondern auch das damit subereitete Land, später auch das Düngemittel. — 6013 dar 47, mit Bezug darauf, in der Absicht. — 6015 warten, pflegen, siehen. —

der'n möht' von einem troume

| niht serre sin betrogen:<br>wan da enwurde niht erzogen,<br>swie vlizic man ir wære<br>daz si bezzer obez bære                                                     | 6020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| danne ouch ê nâch ir art,<br>ê daz sî ûz gegraben wart<br>ûz bœser erde von dem wege,<br>dâ sî schein in swacher phlege.<br>swie scheene und edel ein boum sî ist, | 6025 |
| michel graben unde mist<br>mac man dar an verliesen.<br>des sol man bilde kiesen<br>an mir vil gotes armen,<br>und möht' die werlt erbarmen                        | 6030 |
| min vil grôz ungeval. und krônde mich diu werlt al ze frouwen über elliu wip, sô hat doch got den minen lip sô unsælic getan                                       | 6035 |
| daz ich kumber muoz hån<br>al die wile unde ich lebe.<br>got si der mir's ein ende gebe.                                                                           | 6040 |

Sit mir min dinc also ist komen daz mir gót hất benomen den aller liebésten man den ie fróuwé gewan und mîn der Tôt niene wil, 6045 des selben neme er im ein zil: diu stæte under uns beiden ensol sich so niht scheiden:

meinschaft. -

<sup>6019</sup> niht serre, nicht stärker, nicht schlimmer. — 6020 ersiehen stw., durch Ziehen etwas erreichen, gewinnen. — 6021 eilsie mit gen., um etwas besorgt, sorgfältig bemüht. — 6022 bern stw., bringen, hervorbringen; obes, Obst. — 6026 swach, gering. — 6027 über die Stellung von ein sieh Gramm. 4, 417. — 6028 michel, viel. — 6030 davon wird man ein Beispiel sehen. — 6031 vil gotes arm, gans von Gott verlassen, ungemein arm; die Hinsufgung von gotes ist formelheft und dient meist nur sur Verstärkung des adjectivischen Ausdrucks. — 6033 ungeval stn., Unfall, Unglück. — 6034 kranen, krönen, erheben. — 6035 se frouwen, sur Herrin. — 6040 Gott sei mein Rathgeber, mein Berather und Helfer! einem eines dinges ein ende geben, einem über etwas volle Aufklärung, Auskunft erthellen, Abhilfe gewähren; vgl. V. 943 u. 6900. — 6046 so möge er sich das zur Richtschnur nehmen, gesagt sein lassen; sieh zu 3859. — 6047 stæte stf., die Unzertrennlichkeit, beständige Gemeinschaft. —

| den list ich vil wol vinde daz er mich z' ingesinde sunder danc nemen muoz. war umbe solde ich sinen fuoz sô vlizecliche suochen sit er min niht wil ruochen? dar umbe ich in sô sêre bat, des mag ich mich an dirre stat selbe vil wól gewern, | 6050<br>6055 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ich'n wil's ouch langer niht enbern,                                                                                                                                                                                                            |              |
| ez'n werde danne volbrâht.                                                                                                                                                                                                                      |              |
| entriwen, ich hån nû wol gedåht.»                                                                                                                                                                                                               | 6060         |
| Diu hant ir gegen der erde sleif,<br>ir mannes swert si begreif<br>und zoch ez üz der scheide,                                                                                                                                                  |              |
| als si sich vor leide                                                                                                                                                                                                                           |              |
| mit im wolde erstechen                                                                                                                                                                                                                          | 6065         |
| und kintliche errechen                                                                                                                                                                                                                          |              |
| sich über ir mannes tôt,                                                                                                                                                                                                                        |              |
| wan daz ir'z got verbôt                                                                                                                                                                                                                         |              |
| unde si gefriste                                                                                                                                                                                                                                | 2050         |
| mit gnædeclichem liste<br>dar an daz si begunde                                                                                                                                                                                                 | 6070         |
| dem swerte då ze stunde                                                                                                                                                                                                                         |              |
| fluochen dô si'z gesach.                                                                                                                                                                                                                        |              |
| daz ir herze niht zebrach                                                                                                                                                                                                                       |              |
| von leide, daz was wunder.                                                                                                                                                                                                                      | 6075         |
| sich teilte dô besunder                                                                                                                                                                                                                         | 00.0         |
| von des jamers grimme                                                                                                                                                                                                                           |              |
| rehte enzwei ir stimme,                                                                                                                                                                                                                         |              |
| hôhe unde nidere.                                                                                                                                                                                                                               |              |
| der walt gap ir widere                                                                                                                                                                                                                          | 6080         |

vorhteclich swaz si geschrê. dô lûte dicke Owê owê!

<sup>6053</sup> sinen fuos suochen, ihn fubfallig bitten. — 6056—57 das kann ich mir hier selber gans gut, sehr leicht gewähren, verschaffen. — 6060 meiner Treu! ich habe nun einen guten Entschluß gefasst.

6061 silfen stv., gleiten, gleitend sinken. — 6062 begrifen stv., erfassen. — 6066 sich errechen stv., sich vollständig, gehörig rächen. — 6067 Bartsch vermuthet über sich, an sich, statt sich über, wegen. — 6069 si gefristen, sie hinhalten, ihr Einhalt thun. — 6076 sich besunder teilen, sich sertheilen. — 6077 grimme str., Heftigkeit. — 6079 in hohe und in tiefe Töne; vgl. Iwein 618. — 6061 sorhtecken adv., in furchterregender, schmerlicher Weise. — 6082 lüte præt. von lüten, erschallen. —

6115

|                        | vil lûte schriende si sprach,<br>dô si daz swert ane sach,<br>mit vil klägelichem munde<br>«owe, verfluochet si diu stunde<br>daz man dich smiden ie began!<br>dû hast erteetet minen man. | 6085         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        | daz im der lip ist benomen<br>daz ist von dinen schulden komen.                                                                                                                            | 6090         |
|                        | jå hæte er anderswå noch hie                                                                                                                                                               |              |
|                        | eislichiu dinc bestanden nie,                                                                                                                                                              |              |
|                        | wan daz er'z tete ûf dînen trôst.                                                                                                                                                          |              |
|                        | sus hâstû mich sin belôst.                                                                                                                                                                 |              |
| <b>42</b> <sup>d</sup> | er reit vil manege reise                                                                                                                                                                   | 6095         |
|                        | sins libés enfreise                                                                                                                                                                        |              |
|                        | die er hæté verlån                                                                                                                                                                         |              |
|                        | enwær' si dar ûf niht getân                                                                                                                                                                |              |
|                        | daz min lieber herre                                                                                                                                                                       | 2122         |
|                        | dir getrûwet' verre.                                                                                                                                                                       | 610 <b>0</b> |
|                        | vil dicke er jach du wærest guot:<br>nû håstu dich missehuot:                                                                                                                              |              |
|                        | ich'n weiz ob ez dich riuwe.                                                                                                                                                               |              |
|                        | dû hâst dîne triuwe                                                                                                                                                                        |              |
|                        | gar an im zebrochen.                                                                                                                                                                       | 6105         |
|                        | daz wirt an dir gerochen.                                                                                                                                                                  | 0100         |
|                        | ez'n sol dich niht sô ringe stân:                                                                                                                                                          |              |
|                        | dû muost noch mordes mê begân.»                                                                                                                                                            |              |
|                        | Vil wol bewarte at daz wort                                                                                                                                                                |              |
|                        | unde kêrte daz ort                                                                                                                                                                         | 6110         |
|                        | engegen ír brústen,                                                                                                                                                                        |              |
|                        | nåch tődés gelüsten,                                                                                                                                                                       |              |
|                        | als si sich wolde ervallen dran.                                                                                                                                                           |              |
|                        | nû kam geriten ein man                                                                                                                                                                     |              |

dér si's erwande,

den got dar gesande.

<sup>8091</sup> anderswâ noch hie, weder hier noch sonstwo. — 6092 eislich, schreckleh, furchtbar. — 6094 beiæsen, lostrennen. — 6095 reise sti., Kriegssug. — 8086 mit Gefahr (freise, f.) seines Lebens. — 6102 sich missehüsten, sich schlecht wahren. Vielleicht hieß es: dû hâst dich an im misselwet. — 6107 es soll dir nicht so billig zu stehen kommen, soll dir nicht 10 leicht hingehen. — 6109 bewæren, wahr machen. — 6110 das ort, die Schwertspitse. — 112 aus Verlangen nach dem Tode. — 6113 sich ervallen, sich su Schanden, zu Tode fallen; sich stürzen. — 6115 erwenden, verhindern, abhalten. —

| ditz was ein edeler herre,<br>ein grave: vil unverre |      |
|------------------------------------------------------|------|
| sô stuont sîn wesen von dan.                         |      |
| Oringles hiez der riche man,                         | 6120 |
| vón Límórs geborn.                                   | 0120 |
| den hete got dar zuo erkorn                          |      |
| daz er sî solde                                      |      |
| bewarn als er wolde.                                 |      |
| ir ze héile reit er durch den walt:                  | 6125 |
| nach wiu, des'n ist mir niht gezalt.                 | 0120 |
| wan daz ich betrahte                                 |      |
| in mînes herzen ahte.                                |      |
| ez kom von ir sælekeit                               |      |
| daz er des tages ie ûz gereit                        | 6130 |
| er fuorte mit im ritter gnuoc.                       |      |
| von geschihten in truoc                              |      |
| in den walt der selbe wec                            |      |
| då der ritter Érec                                   |      |
| in sô grôzem kumber lac                              | 6135 |
| und sin diu frouwe Enite phlac.                      |      |
| Und dannoch dô der herre                             |      |
| von in was vil verre,                                |      |
| dô gehôrte er daz wîp                                |      |
| mít wúofe keln ir lîp,                               | 6140 |
| und do er ir stimme vernam,                          |      |
| von wunder er dar kam,                               |      |
| ze diu daz er gesæhe                                 |      |
| waz wunder dâ geschæhe,                              |      |
| ie mitten unde si daz swert                          | 6145 |
| gegen ir brüsten wert                                |      |
| sich z'ertæten het gesat.                            |      |
| nû kam er rîtent an die stat:                        |      |
| und als er ir gebærde ersach,                        | 0150 |
| daz si gegen dem libe stach,                         | 6150 |

<sup>6118</sup> vil unverre, gar nicht weit, sehr nahe. — 6126 nâch wiu, zu welchem Zweck, nach welchem Ziel; vgl. Germania 10, 471: nâch wiu, kôt er, wart ir gevarn in die wûste! — 6127 betrahten, bedenken, erwägen. — 6128 ahte stf., das Dafürhalten, die Vermuthung. — 6129 solekeit stf., hier: das gate Geschick, das Heil=swide. — 6130 des tages ie, besonders, gerade an diesem Tage einmal. — 6132 von geschihten, vgl. zu 1863. — 6140 kein, queln, koln, quälen; vgl. 6216, 8094, 8325. — 6142 von wunder, vor Verwunderung. — 6143 se diu daz, zu dem Zwecke daß. — 6145 te mitten unde, gerade während, gerade in dem Augenblick wo. —

do wart im vome rosse gach: wande er mohte sich vil nach an der rede versûmet hân, daz der stich wære getan. er vienc si gâhes an sich 6155 und erwante den stich. ûz der hant er ir'z brach: er warf ez von im unde sprach «saget, wunderlichez wip, war umbe woltent ir den lip 6160 selbe hån ersterbet und an iu hân verderbet daz schéníste bilde daz zám óder wilde ie mannes ouge gesach?» 6165 diu frouwe Enite kûme sprach «nû sehent ir, lieber herre, selbe waz mir werre.» «woltènt ir selbe iu tuon den tôt?» «herre, des gienc mir doch nôt.» 6170 «was er iwer amis ode iwer man?» «beide, herre.» «nû saget an, wér hất ín erslagen?» nu begûnde frou Ênite sagen vil réhté diu mære 6175 wie ez im komen wære.

<sup>6151</sup> da sprang er schleunig vom Rosse. — 6152—53 denn er hätte sich beinahe, sehr leicht hierbei verspäten können. — 6156 erwaste, wandte ab, verhinderte. — 6157 brechen, reißen. — 6161 ersterben swv., tödten. — 6163 bilde stn., Geblide, Wesen, Geschöpf. — 6164 sam oder wilde, Apposition su das. — 6166 käme, mit Mühe. — 6168 werren stv., sum Schaden, widerwärtig sein, fehlen. — 6170 dasu hätte ich wohl, unstreitig, gewiss alle Ursache.

## XVII. ABENTEUER,

#### GRAF ORINGLES AUF LIMORS. EREC'S VERSÖHNUNG MIT ENITEN.

Enitens Schönheit reizt den Grafen Oringles auf der Stelle um ihre Hand zu werben. Da sie aber jetzt nichts davon hören will, dringt er nicht weiter in sie und lässt den für todt gehaltenen Erec auf seine Burg schaffen. Dort liegt er als Leiche mit Lichtern umstellt auf der Todtenbahre. Oringles will nun dieselbe Nacht noch sich mit Enten vermählen: er lässt deshalb die Pfaffen herbeiholen und ein großes Mahl surichten. Enite weigert sich aber standhaft, von der Bahre ihres Gatten zu weichen und sich mit ihm zu Tische zu setzen. Oringles erscheint daher selbst, schleppt sie mit Gewalt an seine Tafel, ja schilt und schlägt sie sogar, als sie immer noch seinen Überredungen widersteht und sich weder zum Essen noch sur Ehe mit ihm verstehen will. Da erweckt plötzlich ihr lautes Klagen Erec aus seiner Betäubung. Wie ein Geist fährt er im Leichengewande mitten unter die Versammelten, ergreift das erste beste Schwert und erschlägt damit den Grafen und seine nächsten Tischnachbarn. Alles flieht vor Schrecken aus der Burg, nur Enite bleibt zurück, froh über den wiedererwachten Gemahl. Nachdem er seine Waffen wiedergefunden und durch einen glücklichen Zufall sich auch seines Reitpferdes wieder bemächtigt hat, eilt Erec noch in der dunkeln Nacht mit Eniten aus der Burg; mit ihrer Hilfe findet er wieder den Weg nach dem Walde. Dort lässt er sich von ihr berichten, wie es ihr auf Limors ergangen; ihre Treue hat er nun hinlänglich erprobt, sodaß er sie wegen seiner sonderbaren Härte um Verzeihung bittet und sich mit ihr wieder aussöhnt.

und bi im betrahten
daz er bi sinen ziten
nåhen noch witen 6180
nie scheener wip enhete geschen:
42° ouch begunden im's die ritter jehen.
die frouwen er von im lie.
z'einer kurzen språche er gie.
er sprach ze den gesellen sin 6185
«éin dinc ist wol schin,
daz muget ir wol schouwen

Nu begunde der grave ahten

an dirre frouwen.

<sup>6177</sup> ahten, erwägen, überlegen. — 6178 und bei sich überlegen. — 6180 weder in der Nähe noch in der Ferne, d. h. nirgends. — 6183 von der Frau wandte er sich weg. — 6184 spräche stf., Gespräch, Besprechung. —

## GRAP ORINGLES AUF LIMORS. E.'S VERSÖHNUNG MIT ENITEN. 205

| swå si der ritter habe genomen       |      |
|--------------------------------------|------|
| oder swie si her si komen,           | 6190 |
| si ist benamen ein edel wip:         |      |
| daz zeigt ir wünneclicher lip.       |      |
| nû sprechet, waz ist iuwer rat?      |      |
| ir wizzet wol wie ez mir ståt,       |      |
| daz ich åne wip bin.                 | 6195 |
| nû rætet vaste min sin               |      |
| daz ich sî ze wibe neme.             |      |
| mich dunket daz si wol gezeme        |      |
| ze frouwen über min lant.            |      |
| ich habe kurze an ir erkant,         | 6200 |
| st ist mir gnuoc wol geborn.         |      |
| óuch hát sĩ mír erkorn               |      |
| mins herzen råt ze wibe.             |      |
| nû bit ich daz ez blibe              |      |
| in iuwerm rate ane haz               | 6205 |
| (vil gerne wil ich immer daz         | 0200 |
| umb' iuch verschulden unz ich lebe), |      |
| deiz iu ane widerstrebe              |      |
| algliche wol gevalle.»               |      |
| nt rieten si im'z alle.              | 6210 |
| des râtes was der grâve frô.         | 0210 |
| die frowen Eniten trôste er dô       |      |
| vlizecliche unde wol,                |      |
| sô man den friunt nâch leide sol.    |      |
| er sprach «wünneclichez wip,         | 6215 |
| war umbe kolent ir den lip           | 0210 |
| sô grimmeclîchen sêre?               |      |
| frówe, durch gótes êre               |      |
| und ouch durch mich sô tuot daz      |      |
| und gehähet iuch ein lützel baz      | 6220 |
| danne iu doch si geschehen.          | 0220 |
| ich muoz iu des von schulden jehen   |      |
| daz ir wiplichen tuot,               |      |
|                                      |      |
| und dunket mich von herzen guot      |      |

<sup>6194</sup> ihr wisst wohl, wie es um mich bestellt ist, ihr kennt meine Lage. — 6196 vaste, sehr. — 6200 kurse adv., in kursem, bald. — 6201 ste ist mir hinreichend ebenbürtig. Ist wol zu tilgen? Vgl. Athis, S. 122, 108: swår er ist ir gnucc geborn. — 6207 verschulden, verdienen. — 6208 widerstrebe stf., das Widerstreben. — 6216 koln, kein, quein, vgl. su 6140. — 6220 und benehmt euch ein wenig besser. — 6221 «als ihr euch benommen habt», Mhd. Wörterbuch, II², 1142, 51. —

| daz ir klagent iuwern man:            | 6225                |
|---------------------------------------|---------------------|
| wan da schînet iuwer triuwe an.       |                     |
| doch habt ir's nû genuoc getân,       |                     |
| wande ez'n mag iuch niht vervân.      |                     |
| ditz ist der schæniste list           |                     |
| für schaden, der ouch wendic ist,     | 6230                |
| daz man sich's getræste enzît;        |                     |
| wan langer riuwe niht engit           |                     |
| niuwan bekûmbérten lîp.               |                     |
| dar an gedenket, scheenez wip.        |                     |
| und möhtent ir im daz leben           | 6235                |
| mit wéinénne wider geben,             |                     |
| sô hulfen wir iu alle klagen          |                     |
| und iuwer swære gliche tragen:        |                     |
| des'n mac doch leider niht geschehen. |                     |
| als ouch ich ez han ersehen,          | 6240                |
| ob ich ez rehte erkiesen kan,         |                     |
| sô enwas iuwer man                    |                     |
| weder sô edel noch sô rich,           |                     |
| sô starc noch sô wætlich,             |                     |
| noch sô ahtebære,                     | 6245                |
| ir'n müget iuwer swære                |                     |
| wol werden ergetzet:                  |                     |
| er wirt iu wol ersetzet,              |                     |
| ob ir mir gevolgic sît.               |                     |
| mich wæne in sæliger zît              | 6250                |
| ze iu got her gesendet håt.           |                     |
| iuwer wirt vil guot rât.              |                     |
| dã dícke ein man                      |                     |
| grôzen schaden nimet an,              |                     |
| daz verkéret sich vil ringe           | $\boldsymbol{6255}$ |
| ze líebérme dinge;                    |                     |
| als sich, frouwe, inwer wân           |                     |
| hiute hie hât getân:                  |                     |
|                                       |                     |

<sup>6230</sup> gegen einen Verlust, der sich auch wieder gut machen lässt; vgl. V. 6267. Das in den Text Gesetzte beruht auf unsicherer Vermuthung; Pfeiffer rieth auf unwendec. Oder hieß es: der wæne ich frum für schaden ist! — 6231 sich's getrasten, sich darüber beruhigen, darauf verzichten, es verschmerzen. — 6232 riuwe swm., Trauer, Kummer. — 6233 bekunbert, beschwert, bedrängt, elend. — 6244 westlich adj., schön. — 6245 ahtebære, achtungswerth, ehrenwerth. — 6247 ergetzet werden mit gen., für etwas entschädigt werden. — 6249 gesolgic, folgsam, gehorsam. — 6250 fg. ich meine, mich hat Gott zur glücklichen Stunde zu euch her gesandt. — 6252 euch wird schon noch geholfen werden. — 6253—54 da — an, das, woran. — 6255—56 das kann sehr leicht in größere Freude umschlagen. —

# FRAF ORINGLES AUF LIMORS. E.'S VERSÖHNUNG MIT ENITEN. 207

| 42f | der muoz sich verkeren ze michelen eren. sich wandelt iuwer armuot benamen hie in michel guot. ich bin ein gräve genant, ouch herre über ein richez lant: | 6260 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | dar über sult ir frouwe sin.                                                                                                                              | 6265 |
|     | seht, nû wirt iu wol schîn                                                                                                                                |      |
|     | daz iu iurs mannes tôt frumt                                                                                                                              |      |
|     | und iu ze allem heile kumt:                                                                                                                               | •    |
|     | wand' iu nû êrste wol geschiht.                                                                                                                           |      |
|     | ich enhabe wibes niht;                                                                                                                                    | 6270 |
|     | ze wibe wil ich iuch nemen:                                                                                                                               | ·    |
|     | des lebennes mag iuch baz gezemen<br>dann' ir mit einem manne vart                                                                                        |      |
|     | über lant umbewart,                                                                                                                                       |      |
|     | nach deheinem iuwerm rehte.                                                                                                                               | 6275 |
|     | ritter unde knehte.                                                                                                                                       | 0210 |
|     | frouwen, rîche dienstman                                                                                                                                  |      |
|     | sô ir nie grâve mêre gewan,                                                                                                                               |      |
|     | die mache ich iu undertan,                                                                                                                                |      |
|     | muget ir noch iuwer weinen lån.»                                                                                                                          | 6280 |
|     | Nu enmohte im diu guote                                                                                                                                   |      |
|     | vor grôzem unmuote                                                                                                                                        |      |
|     | und vor herzensêre                                                                                                                                        |      |
|     | geántwúrten mêre,                                                                                                                                         |      |
|     | sî sprach sô sî daz herze twanc                                                                                                                           | 6285 |
|     | «låt, herre, die rede lanc:                                                                                                                               |      |
|     | herre, lât iuwern spot                                                                                                                                    |      |
|     | mit mir armen durch got.                                                                                                                                  |      |
|     | und sît ir rîch, daz ist iu guot.                                                                                                                         |      |
|     | erkennet, herre, minen muot:                                                                                                                              | 6290 |
|     | des wil ich iu kurze bejehen:                                                                                                                             |      |
|     | ez enmac nimmer beschehen                                                                                                                                 |      |
|     | daz ich iuwer wip werde                                                                                                                                   |      |
|     | oder iemens ûf der erde                                                                                                                                   |      |

<sup>1968</sup> und euch in jeder Hinsicht zum Glücke gereicht. — 6272 solch Leben nag euch besser anstehen. — 6274 umbewart = unbewart, unbehütet, schutzos, frei. — 6275 ganz gegen euere Würde.

6282 ummuot stm., Misstimmung, Betrübniss. — 6286 nach Bartsch: dt, herre, dien gedanc. — 6291 bejehen, bekennen. — 6292 beschehen, gewehehen, wohin kommen. —

über kurz ode über lanc,

6295

| (ez geschæhe sunder minen danc)<br>mir'n gebe got wider minen man,<br>den êrsten den ich ie gewan:<br>der muoz mir onch der jungste sin.<br>geloubet'z, herre: ez wirt wol schin.» | 6300         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Der grave sprach zen rittern dô                                                                                                                                                    |              |
| «diu wîp suln réden álső.                                                                                                                                                          |              |
| då von man ir's niht wizen sol:                                                                                                                                                    |              |
| sî bekêret sich wol                                                                                                                                                                |              |
| von ir únmúote.                                                                                                                                                                    | <b>63</b> 05 |
| ich bringe ez wol ze guote.»                                                                                                                                                       |              |
| der frouwen was er vil frô.                                                                                                                                                        |              |
| die knehte hiez er houwen dô,                                                                                                                                                      |              |
| alle die då waren,                                                                                                                                                                 |              |
| eine rósbären.                                                                                                                                                                     | 6310         |
| diu wart vil schiere bereit.                                                                                                                                                       |              |
| dar ûf wart dô geleit                                                                                                                                                              |              |
| Erec für einen tôten man.                                                                                                                                                          |              |
| of Limors fuorten si in dan,                                                                                                                                                       |              |
| und gewan im ze wahte                                                                                                                                                              | 6315         |
| alle die er mahte                                                                                                                                                                  |              |
| und hiez im lieht gewinnen                                                                                                                                                         |              |
| diu ob im solden brinnen                                                                                                                                                           |              |
| unz daz man in begrüebe.                                                                                                                                                           |              |
| bitterlicher trüebe                                                                                                                                                                | <b>632</b> 0 |
| gienc der frowen Enîten nôt:                                                                                                                                                       |              |
| wan si hete in für tôt.                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                    |              |

Dem wirte dô von ir geschach,
dô er ir schœne rehte ersach,
daz er sô lange stunde
erbiten niene kunde
unz ir man wurde begraben,

6325

<sup>6295</sup> sei es auf kurze oder lange Zeit. — 6297 mir'n gebe got, es sei denn daß Gott, wofern mir nicht Gott gebe. — 6299 der jungste, der letzte. 6303 es ir wizen, es ihr vorweisen, sie darüber tadeln. — 6306 ich bringe es wohl zu einem guten Ende. — 6308 houven stv., zurecht hauen. — 6310 rosbäre swf., Bahre, Trage, welche von Rossen getragen wurde. — 6313 für einen töten man, als ein todter Mann. — 6315 er wahte, zur Wache, Bewachung. — 6320—21 der bittern Betrübniss konnte sich Enite nicht enthalten. — 6322 hete, hielt.

| sine wurde der naht erhaben<br>ze frouwen sinem lande:<br>swie'z doch duhte schande<br>alle sine dienstman. | 6330 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                             |      |
| sine boten sande er dan                                                                                     |      |
| allenthalben in daz lant,                                                                                   |      |
| daz im kœmén ze hant                                                                                        |      |
| die herren die daz ambet hant                                                                               | 6335 |
| daz sî die gotes ê begânt,                                                                                  |      |
| daz sî im wurde gegeben,                                                                                    |      |
| wand' er entrûwet' mê geleben.                                                                              |      |
| sô grôz ist der minne maht:                                                                                 |      |
| er wolde êt briuten dér naht.                                                                               | 6340 |
| Bischove und abbte kômen dar                                                                                |      |

und diu phafheit vil gar,
swaz man der mohte beriten
in des tages ziten.
swie'z der frouwen wære
widermuot und swære,
43° si wart im under danc gegeben.
ez'n half ouch niht ir widerstreben:

er wolde sî ze wibe hân.
got hât den gwalt und er den wân. 6350

Nû was ouch ézzénnes zit.
daz liez der wirt âne strît:
wand' er die naht gerne sach.
er gedâht', des lihte niht geschach,
mit ir vil guote naht hân.
6355
ich enfúochte, trüge in sîn wân.
der wirt gienc ezzen.
und als er was gesezzen,

6345

<sup>6328—29</sup> ohne daß sie in jener Nacht noch zur Landesherrin erhoben, d. i. dem Landesherrn vermählt wurde. — 6336 gotes & begån, kirchliche Handlung vollziehen, die Ehe einsegnen. — 6338 denn er getraute nicht länger zu leben; vgl. zu Iwein 415. — 6340 ét, nun einmal. — briuten, Beilager halten.

<sup>6343</sup> beriten stv., durch Reiten erreichen, herbeiholen. — 6346 widermuot adj., widerwillig, zuwider. — 6347 under danc, wider ihren Willen;
vgl. 6426; Pfeiffer vermuthet åne ir danc. — 6350 spriohwörtliche Form
des Ausdrucks, in welchem walt und wän alliterieren, wie unser: der
Mensch denkt, Gott lenkt.

<sup>6352</sup> dagegen hatte der Hausherr nichts. — 6354 des lihte niht geschach, wovon möglicherweise nichts geschah, was vielleicht nicht geschah. — 6356 ich machte mir nichts daraus, es wäre mir gleichgiltig, ob er sich in seiner Erwartung täuschte. —

| zwène kápelâne sande er dan<br>und drie siner dienstman<br>nâch der frouwen dâ si phlac<br>ir man da er ûf der bâre lac, | 6360 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| daz si ze tische gienge.                                                                                                 |      |
| doch wæne ich'z iht vervienge:                                                                                           |      |
| wan si si niht ane sach,                                                                                                 | 6365 |
| dô der ein zuo ir sprach.                                                                                                |      |
| daz tâten sî dem wirte kunt.                                                                                             |      |
| nû sande er nâch ir anderstunt                                                                                           |      |
| der herren michel mêre.                                                                                                  |      |
| daz tet er durch ir êre,                                                                                                 | 6870 |
| daz si déste gerner kæme                                                                                                 |      |
| swenne si vernæme                                                                                                        |      |
| daz der tisch gerihtet wære.                                                                                             |      |
| von ir herzen swære                                                                                                      |      |
| nam si der boten deheine war.                                                                                            | 6375 |
| der wirt sprach «ich muoz selbe dar».                                                                                    |      |

Alsô er dô zuo ir kam, bi der hant er si nam und hiez si mit im ezzen gån. des bat diu frouwe sich erlan. 6380 sî sprach «ob ich nû æze und sô schiere vergæze des aller liebésten man den ie wîp mê gewan, daz wære ein unwiplich maz: 6385 owê wie zæme mir daz?» er sprach «waz ist daz ir saget? ân' nôt ir iuch sô sêre klaget. ir habt verlorn einen man den ich iu, ob mir's got gan, 6390 víl wól ersetze: vil gerne ich iuch's ergetze mit libe und mit guote,

<sup>6364</sup> doch zweifele ich ob es etwas half. — 6366 der ein, einer derselben. — 6368 anderstant, zum andern Mal. — 6375 schenkte sie den Boten keine Reachtmap, nahm sie gar nicht wahr.

Beachtung, nahm sie gar nicht wahr.
6380 damit bat die Frau sie zu verschonen. — 6384 den jemals ein Weib gewann. — 6385 mas stn., die Speise, das Essen. — 6387 was ist das ir saget, was bewegt euch so zu reden? aus was für Gründen sprecht ihr so? — 6392 sehr gern ich euch für ihn entschädige. —

#### GRAF ORINGLES AUF LIMORS. E.'S VERSÖHNUNG MIT ENITEN. 211

| des wære mir ze muote,<br>wan daz ir mich då von nement<br>mit gebærden die iu missezement,<br>daz iuch dien langen tac                                                    | 6 <b>39</b> 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| níemán getræsten mac. ez ist ein unbederber strît, då ir doch ane sô stæte sit. iuwer schade ist niht sô grôz: ich bin vil wol sîn übergenôz ode doch wol als frum als er. | 6400          |
| frouwe mîn, nû tuot her. ich wil geben in iuwer hant mích únde mîn lant und sô kreftigez guot                                                                              | 6405          |
| daz ir iuwer armuot und leides mügt vergezzen. noch gêt mit mir ezzen.» si sprach «daz got enwelle! sit daz mir min geselle                                                | 6410          |
| also muoz sin verlorn, des wirt vil tiure hie gesworn, è erwele ich deich der erde mit im bevolhen werde, ich habe immer manne råt                                         | 6415          |
| sit mir in got benomen håt.» er sprach «nû låt die rede sin immer durch die liebe mîn und gêt dan ezzen mit mir: wand' ich's benamen niht enbir.»                          | 6420          |

Swie vil er doch si gebat, sone wolte si niht von der stat, unz er si alsô betwanc,

6425

<sup>6395</sup> nur daß ihr mich nicht dazu kommen lasst. — 6399—6400 es ist ein unnützes Sträuben, in dem ihr kleichwohl so hartnäckig behartt. — 6402 ich bin gans gewiss dem Range nach höher als er. — 6404 nc tuch her, wendet euch su mir, kommt zu mir her! Vgl. Ulrich v. Liecht. 457, 27 und 458, 4. — 6410 noch Ausdruck dringender Bitte: nun doch, doch nuch doch endlich; vgl. Gregor 1487, 1501; Iwein 6152; MSH. I, 349<sup>15</sup>; Gest. 152, Z. 34. — 6711 das got enwelle, das verhüte Gott! — 6414 so verzichere ich das hoch und theuer durch Eidschwur. — 6415 é erwele ich, here rewähle ich, lieber will ich. — 617 ich entsage den Männern auf immer. — 6420 durch die liebe min, aus Liebe zu mir, wenn ihr mich liebt. — 6421 dan, von dannen, von hier weg. — 6422 da ich durchaus nicht davon abgehe.

43b er zôch si hin sunder danc: wan si enmohte im niht gestrîten. er ensazte s' niht ze sîten: ir wart ein valtstuol vor gesat ze tische engegen, als er bat, 6430 durch daz er die frouwen din baz möhte schouwen. er bat sî dicke ezzen. nune moht s'ab niht vergezzen ir líebén gesellen. 6435 trehne begunde s' vellen: der tisch wart von ir ougen naz al des endes da si saz: von jamer want si ir hende, diu vil ellende: 6440 ir klage was vil stæte. swie vil der wirt gebæte daz sî sich's wolde mazen, sine mohte's doch niht låzen. nû sprach er aber zuo ir 6445 «frouwe, ir machet iu unt mir den jamer al ze vesten mit minen lieben gesten die her durch fröwen komen sint. unde enwært ir niht ein kint, 6450 ir möhtet iuwer klage lån. und kundet ir iuch rehte enstån, wie rehte schône in kurzer frist iuwer dinc gehoehet ist, joch iuch lützel noch bedrôz. 6455 ich gesách nie wúndér sô grôz daz ir niht kunnet gedagen

<sup>6427</sup> einem gestriten, es mit einem im Kampfe aufnehmen, sich gegen ihn wehren. — 6429 valtstuol stm., Klappstuhl, woraus das frans. fauteuit, Lehnstuhl; ein gevalden stuol bei Ulrich v. Liecht. 178, 13. — 6430 engegen, gegenüber. — 6431 durch daz, auf daß, damit. — 6432 diu vor daz gleichbedeutend mit des diu, deste, desto. — 6436 rellen swv., fallen lassen. — 6438 al des endes, ganz, gerade in der Gegend, nach den Seiten zu. — 6441 vil state, äußerst beharrlich. — 6443 sich mäzen mit gen., sich in einer Sache mäßigen, sich ihr enthalten. — 6447 ze reste, zu stark. — 6449 durch fröwen, "um sich zu freuen" (Bartsch). — 6452 sich rehte enstån, recht verstehen, ordentlich begreifen, die rechte Vernunft besitzen. — 6454 iuwer dinc ist gehahet, ihr seid im Range gestiegen, euere Lage hat sich gebessert. — 6455 ihr müsst auch gestehen, daß euch noch nichts Unangenehmes widerfahren ist. —

und niht enmuget wol vertragen daz iuwer dinc nû vil wol stât unde sich verkêret hât 6460 ze guoter handelunge. swem alsô gelunge als íu hie múoz gelingen, er möhte baz singen danne weinen unde klagen. 6465 ich muoz êt die rihte sagen. iwer jåmer ist al ze vester. hiute wider gester sô stêt doch iwer dinc unglich. ê wart ir arm, nû sît ir rîch: 6470 ê enwârt ir niemen wert. nû hât iuch got êren gwert: ê wârt ir vil unerkant, nû sît ir gewaltic über ein lant: ê in swacher schouwe, 6475 nû ein rîchin frouwe: ê muost ir ûz der ahte sîn, nû ein mehtic grævîn: ê fúorént ir wîselôs, unz iuwer sælde mich erkôs: 6480 ê wârt ir aller gnâden bar. nû habt ir die êre gar: ê litent ir michel arbeit. då von håt iuch got geleit: ê hetet ir ein swachez leben, 6485 nû hât iu got den wunsch gegeben: ê muoste iu vil gewerren, nû lobet unsern herren daz er iuch's hât übertragen und låt iuwer tumbez klagen: 6490 ê lebtet ir ân' êre,

<sup>6464—65</sup> vgl. Hohes Lied ed. J. Haupt 143, 25 uns ist mêre ze suochenne wasinen danne singen. — 6466 die rihte sagen, es gerade heraus sagen. — 6468 heite gegen gestern gehalten. — 6473 unerkant, unbekannt. — 6475 zuvor hattet ihr ein dürftiges, gewöhnliches Aussehen. — 6477 ûz der ahte sin, ohne Standeswerth, ohne Ansehen, unwerth, unbeachtet sein. — 6479 ihr befandet euch, lebtet zuvor ohne Führer, hilflos. — 6481 zuvor wart ihr aller Gunstbezeugung des Glücks, aller Annehmlichkeiten beraubt. — 6482 gar, vollständig, ganz und gar. — 6484 davon hat euch Gott befreit. — 6486 wunsch sim., das Schönste und Beste, alles was man sich nur winscht. — 6489 übertragen mit acc. und gen., einen über etwas hinwegheben, ihm etwas erlassen, ihn befreien. —

|     | der habent ir nû mêre              |      |
|-----|------------------------------------|------|
|     | dan déhein iuwer lantwip.          |      |
|     | ir kestigent den lip,              |      |
|     | welt ir wizzen, ane not.           | 6495 |
|     | iu ist ein arm man tôt:            |      |
|     | des sit ir ergazt mit mir.         |      |
|     | den selben wehsel möhtent ir       |      |
|     | immer gerne triben.                |      |
|     | ich riete ez allen wiben,          | 6500 |
|     | wande ez möhte in niht gewerren,   |      |
|     | daz sî einen rîchen herren         |      |
|     | næmen für ein solhen man.          |      |
|     | iwer túmphéit ich iu verban.       |      |
|     | nû ezzent durch den willen mîn.»   | 6505 |
|     | na caboni daran dan windi mim.     | 0000 |
|     | Dô sprach diu edel künegin         |      |
|     | «herre, ir habt mir gnuoc gesaget, |      |
|     | daz wære doch als guot verdaget.   |      |
| 43c | vil kurze ich iu antwurten wil.    |      |
|     | ir mugt wol rede verliesen vil.    | 6510 |
|     | bi dem eide geloubet daz,          |      |
|     | in minen munt kumt nimmer maz,     |      |
|     | min tôter man ennezze's ê.»        |      |
|     | nune mohte der grave mê            |      |
|     | im selben meister gesin,           | 6515 |
|     | er'n tæte sin untugent schin:      |      |
|     | sîn zorn in verleite               |      |
|     | ze grôzer tôrheite                 |      |
|     | [und ûf grôzen ungefuoc]           |      |
|     | daz er si mit der hant sluoc,      | 6520 |
|     | alsô daz diu guote                 |      |
|     | vil sêre bluote.                   |      |
|     | er sprach «ir ezzent, übel hūti»   |      |
|     | or phraon "Il canoni, and nati     |      |

<sup>6493</sup> iuwer lantwip, Weib eueres Landes, Landsmännin. — 6494 kestigen, castigare, kasteien. — 6497 ergazt præt. von ergetsen swv., entschädigen. — 6498 wehsel stm., Tausch. — 6504 verbunnen mit gen. und dat., etwas einem misgönnen, ihm nicht Glück dasu wünschen.
6508 ihr hättet doch ebenso wohl gethan, wenn ihr das verschwiegen hättet. — 6510 verliesen stv., umsonst, vergeblich thun. — 6513 es sei denn, daß mein todter Mann zuvor davon esse. — 6515 sich selbst bemeistern, beherrschen, sich enthalten. — 6519 ist Ergänsung von Bartsch. — 6523 ir essent: bei den Alten erscheint der Imperativ zuwellen noch mit dem persönlichen Pronomen verbunden wie hier, wo wir es jeist weglassen, z. B. 1. Büchlein 970, 1126, 1372; Erec 3843. — übel hått böses Weibsbild. håt stf. = Haut, oft als Schelte gebraucht wie heute «Fell». —

# GRAF ORINGLES AUF LIMORS. E.'S VERSÖHNUNG MIT ENITEM. 215

| beide stille und über lüt<br>so dühte'z se alle gliche,<br>arme unde riche,<br>ein michel ungefuoge.<br>ouch verwizzen's im genuoge | 6525 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| under siniu ougen.                                                                                                                  |      |
| die andern retten'z tougen,                                                                                                         | 6530 |
| ez wære tærlich getån                                                                                                               |      |
| und möhte'z gerne låzen hån.                                                                                                        |      |
| er wart dar umbe gestråfet vil:                                                                                                     |      |
| si verwizzen im'z unz ûf daz zil                                                                                                    | •    |
| daz der schalchafte man                                                                                                             | 6535 |
| vil sêre zürnen began.                                                                                                              |      |
| ir stråfen was im ungemach.                                                                                                         |      |
| vil unsenftecliche er sprach                                                                                                        |      |
| «ir herren, ir sit wunderlich,                                                                                                      |      |
| daz ir dar umbe stråfet mich                                                                                                        | 6540 |
| swaz ich minem wibe tuo.                                                                                                            |      |
| då bestêt doch niemen zuo                                                                                                           |      |
| ze redenne übel noch guot,                                                                                                          |      |
| swaz ein man sînem wibe tuot.                                                                                                       |      |
| si ist min und bin ich ir.                                                                                                          | 6545 |
| wie welt ir daz erwern mir,                                                                                                         | 0020 |
| ich'n tuo ir swaz mir gevalle?»                                                                                                     |      |
| då mite gesweigte er s' alle.                                                                                                       |      |
| da mito gosnoigo et a atte.                                                                                                         |      |
| Dô din frouwe wart geslagen                                                                                                         |      |

Dô diu frouwe wart geslagen,
ir gebærde ensuln wir niht verdagen.

von dem slage wart si frô
und ouch des tages nie mê wan dô.
wå si die fröude möhte nemen,
daz mugt ir gérné vernemen:
wan slege tuont selten iemen frô.
6555
ir fröude schuof sich sô:
si wære gerner tôt gewesen

<sup>634</sup> sowohl im Stillen als laut vernehmbar, auf alle Weise. — 6537 ungefnoge, Unniemlichkeit. — 6528—29 auch machten ihm Viele Vorwürfe daraber offen ins Gesicht. — 6530 tougen adv., heimlich. — 6533 sträfen, schelten, tadeln. — 6534 uns üf das sit das, so sehr, so weit dab. — 6535 schelekaft, boahaft, lieblos. — 6838 unsenftecliche adv., barscherweise. 6542 mich
bestät, mir kommt su, ich habe ein Recht. — 6545 sie gehört mir nicht
minder als ich ihr. — 6546 erwern, verwehren. — 6548 gesweigen awv.,
sum Schweigen bringen.
6556 steh schafen, sich machen, entstehen. —

| tûsent stunt dan genesen: und als sî den slac enphie (wand' er von mannes krefte gie), dô hete s' gedingen unde trôst sî wurde des libes belôst, und swaz sî mêre gespræche daz er'z mit slegen ræche | 6560 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| unz er si gar erslüege.                                                                                                                                                                               | 6565 |
| des wart vil ungefüege                                                                                                                                                                                |      |
| ir klage und schre wider dem site,                                                                                                                                                                    |      |
| und wande den tôt gedienen mite.                                                                                                                                                                      |      |
| si schunt' in vil verre                                                                                                                                                                               |      |
| und sprach «geloubet, herre,                                                                                                                                                                          | 6570 |
| ich'n ahte ûf iuwer slege niht,                                                                                                                                                                       |      |
| und swaz mir von iu geschiht.                                                                                                                                                                         |      |
| und næmet ir mir den lîp,                                                                                                                                                                             |      |
| ich wurde êt nimmer iuwer wîp.                                                                                                                                                                        |      |
| dés nément iu ein zil.»                                                                                                                                                                               | 6575 |
| der rede treip sî sô vil                                                                                                                                                                              |      |
| unz er si anderstunt                                                                                                                                                                                  |      |
| sêre sluog in den munt.                                                                                                                                                                               |      |
| sinen slac si niht floch:                                                                                                                                                                             |      |
| vil sêre si sich drunder zôch,                                                                                                                                                                        | 6580 |
| daz sî ir mêre enphienge.                                                                                                                                                                             |      |
| si wande ir wille ergienge.                                                                                                                                                                           |      |
| sî sprach «wê mir vil armen wîbe!                                                                                                                                                                     |      |
| wær' min geselle bi libe,                                                                                                                                                                             |      |
| ditz bliuwen wær' vil unvertragen.»                                                                                                                                                                   | 6585 |

Dô st sô lûte begunde klagen, Êrec fil de roi Lac [dannoch unversunnen lac] in des tôdes wâne,

<sup>6558</sup> tûsent stunt, tausend Mal. — 6560 weil er kam von Mannes Kraft, mit Manneskraft geführt wurde. — 6562 sie würde vom Leben erlöst, ihres Lebens ledig. — 6566 ungefüege, übergroß, ungestüm. — 6567 sche præt. von schrifen stv. — wider dem site, gegen allen Anstand, ungebührlich laut. — 6568 gedienen, erwerben, erlangen. — mite—damit, dadurch; vgl. 1059; Lieder 8, 1, 4; Iwein 6500 und die Anm. dazu. — 6569 schunden swv. erisen. — vit verre, auf alle Weise, sehr. — 6575 vgl. zu 6046. — 6576 in dieser Weise redete sie so lange. — 6578 in den munt, wie Ravennaschlacht 978. — 6580 sie estzte sich ihm sehr aus, bot sich ihm dar. — 6582 sie glaubte, ihre Absicht würde damit erreicht, ihr Wunsch erfüllt. — 6584 bit libe, am Leben. — 6585 dieses Schlagen bliebe nicht ungerochen. 6589 im Scheintode, indem man glaubte, er sei todt.

## GRAF ORINGLES AUF LIMORS. E.'S VERSÖHNUNG MIT ENITEN. 217

| 43 <sup>d</sup> | und doch des tôdes ane. geruowet was er ettewaz, unde doch niht vil baz. er lag in einem twalme und erschrihte von ir galme                                                 | 6590 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | als der då wirt erwecket<br>von swærem troume erschrecket.<br>er fuor ûf von der båre,<br>von fremdem gebåre,                                                               | 6595 |
|                 | und begûnde mit den ougen sehen. in wundert' waz im wære geschehen und enwéste wie er dar kam. anderstunt er si vernam: wande si vil dicke schrê                            | 6600 |
|                 | «owe, lieber herre, owe!<br>diner helfe ger ich ane not,<br>wan dû bist êt leider tôt.»<br>als sî in dô nande,                                                              | 6605 |
|                 | ze hant er si erkande<br>und vernám wol daz si wære<br>in ettelicher swære:<br>er'n weste ab wie oder wå.<br>er enlac niht langer då.                                       | 6610 |
|                 | als er erkande ir stimme,<br>ûf sprang er mit grimme<br>und rûschte vaste under sî.<br>nû hiengen dâ nâhen bî<br>swerte vil an einer want:<br>der kam im einez in die hant. | 6615 |
|                 | er hete zórnés genuoc.<br>des èrsten rûsches er sluoc<br>den wirt selbedritten<br>(under den saz er enmitten):<br>die andern gåben die fluht.                               | 6620 |
|                 | dane warte niemen keiner zuht:<br>man sach då niemen höher stån                                                                                                             | 6625 |

<sup>6590</sup> und doch vom Tode nicht betroffen. — 6598 twalm stm., Betänbung, Ohnmacht. — 6594 und fuhr auf infolge ihres Schreiens. — 6598 infolge des sonderbaren Gebarens, des befremdlichen Treibens. — 6605 åns nöt, umsonst, vergeblich; vgl. 4867. — 6615 rüschen, rauschen, stürmen. — 6620 des érsten rüsches, im ersten Anlauf; des érsten angrifes Ettmüller Jahrbb. v. Zürich 75, 10. — 6621 den Hausherrn zu dritt, ihn mit noch swei andern. — 6624 da beobachtete niemand den Anstand. — 6625 man sah da niemand zurücktreten (und sagen).

«herre, welt ir für gån:» wan swém der wec wart, dér húop sich an die vart (ez was in sô geschaffen), die leien für die phaffen: 6630 swie hôhe er wære beschorn, er wart dô lützel ûz erkorn, ez abbet wære od bischof: hie flôch êt der hof: ze den türn wart vil enge 6635 von grőzém gedrenge: der kneht für sinen herren dranc: der wec dûhte sî vil lanc der ze den türn ûz gie: sine kômen ze solher brûtlouft nie: 6640 ein schrit was in ein raste: si begunden vaste fliehen unde wenken: ez lâgen undern benken víl gúoter knehte 6645 wider ritter rehte. eines dinges vil geschiht, des enwundert mich niht: swer sinem libe vorhte treit, daz er durch sine gewarheit 6650 dicke fliuhet grôzen schal ûf die burc ûz dem tal. sô fluhen dise ûz dem hûs und sluffen ze loche ûz sam diu mûs.

<sup>6627 «</sup>wan, sondern» (Bartsch). — 6629 es war ihnen nicht anders bestimmt, es musste so sein. — 6631 wie vornehm als Geistlicher er auch sein möchte. — 6633 über die Wortstellung vgl. Nib. 2168, 2 es der helm wære oder des schildes rant (Bartsch). — 6634 der Hof war hier nun einmal im Fliehen. — 6637 der Diener drängte sich seinem Herrn vor. — 6640 brütlicht stf., Hochseit. — 6641 ein Schritt kam ihnen so lang vor wie eine Meile. — 6643 wenken, beiseite weichen; oder hieß es äne wenken? — 6646 der Rittersitte, der ritterlichen Art zuwider. — 6649 wenn jemand für sein Leben Besorgniss hegt. — 6650 gewarkeit stf., Sicherheit. — 6651 grözen schal, großen Lärm; vielleicht aber hieß es gruosesal, grwossal stm. und stn., welches Gruß, dann feindliches Begegnen, Anfechtung, impetus, tribulatio bedeutet; vgl. Germania 7, 459 und Krone 21107, Graff, Interlin., S. 93. — 6652 von unten auf die Burg hinauf. — 6653 s6 hier in adversativem Sinne: dagegen, umgekehrt (nicht von unten auf die Burg hinauf, sondern von der Burg hinab ins Thal). — 6654 sluffen pret. von sliefen (slouf, sluffen, gestoffen), schlüpfen. — ze loche üs, zum Loche hinaus (vgl. zer tür üs, Mhd. Wörterbuch 3, 1964; ze dem tor üs, Lanzelet 1402; zo den vinstern üs, Godefr. Hagene Chronik, S. 118; zu munde und

## GRAF ORINGLES AUF LIMORS. E.'S VERSÖHNUNG MIT ENITEN. 219

|             | in wart daz wite bürgetor             | 6655 |
|-------------|---------------------------------------|------|
|             | beidlu dar inne und ouch dâ vor       |      |
|             | ze wênic unde ze enge,                |      |
|             | sô daz sî mit gedrenge                |      |
|             | vielen über mûre                      |      |
|             | gelich einem schüre:                  | 6660 |
|             | wan si diu grimme vorhte treip.       |      |
|             | Limors liutlôs beleip.                |      |
|             | fliehens gieng in michel nôt:         |      |
|             | wan si forhten den tôt.               | •    |
|             | ir fluht was åne schande.             | 6665 |
|             | swer'z in ze laster wande,            |      |
|             | der überspræche sich dar an.          |      |
|             | nû sprechet, swâ ein tôter man,       |      |
|             | mit bluotigen wunden,                 |      |
| <b>4</b> 3e | gerêwet, in gewunden                  | 6670 |
|             | houbet unde hende,                    |      |
|             | füeze an ein ende,                    |      |
|             | mit einem swerte alsô bar             |      |
|             | ûf ein ungewarnte schar               |      |
|             | in aller gæhe liefe                   | 6675 |
|             | und wafen über si riefe,              |      |
|             | er fluhe swem êt wære                 |      |
|             | der lîp ze ihte mære:                 |      |
|             | und wær' ich gewesen dar bi,          |      |
|             | ich hete geflohen, swie küene ich si. | 6680 |
|             | sin getorst' da niemen biten,         |      |
|             | an' die frowen Eniten.                |      |
|             | den tôten si vil gerne sach:          |      |
|             | ze liebe wart ir ungemach             |      |
|             | álléz verkéret                        | 6685 |
|             | unde ir fröude gemêret.               |      |

su nasen ûs. Förstemann, Die alten Gesetze von Nordhausen, S. 162.)
Derselbe Vergleich in Rudolf's Weltchronik ed. Schütz I, 156: rehte als all müse sliefent ir üs inner holen; Godefr. Hagene 3119: si wören köne als alt muse al soner jagen vikt üs dem huys. — 6659 sich stürsten, sprangen über die Mauer. — 6660 gleichwie (so plötzlich und schneil) ein schür stm. — Hagelwetter. — 6662 die Stadt Limors blieb ohne Leute, menschenleer. — 6666 wenn es ihnen jemand für Schande, Schmach anrechnen wollte. — 6666 mich übersprechen, zu viel sagen. — 6670 réwen zwv., auf die Bahre (ré) legen, mit dem Leichengewande versehen, als Leiche schmücken. — in gewunden, eingewickelt, eingehüllt. — 6672 an ein ende, bis zum Ende, von oben bis unten, gans und gar. — 6673 alsé bar, so blank, bloß von oben bis unten, gans und gar. — 6673 alsé bar, so blank, bloß es war). — 6674 ungewarnt, unvorbereitet. — 6675 gabe sti., Eile. — 6577 fluke conj. præt. von fliehen. — 61, nur. — 6678 mære, werth, lieb.

| Bi der hant er si vienc:<br>vil genôte er súochénde gienc,<br>unz daz er sin isengwant |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| joch schilt unde sper vant,                                                            | 6690 |
| und wafénte sích als ê,                                                                |      |
| sám im níe wúrde wê.                                                                   |      |
| sîner rosse envant er niht:                                                            |      |
| «owê dirre geschiht!                                                                   |      |
| suln wir nû ze fuoze gân?                                                              | 6695 |
| daz haben wir selten mê getân.»                                                        |      |
| nû müeze got gesenden                                                                  |      |
| disen ellenden,                                                                        |      |
| Érecke und Énîten,                                                                     |      |
| ros då si ûf riten.                                                                    | 6700 |

Als er der rosse niene vant, nû tet er als im was gewant. sinen schilt nam er und in die winstern hant daz sper, an siner zeswen siten 6705 fuorte er froun Eniten, und gâhte für daz bürgetor. dã wárt ime vor sîn rós engegen brâht, des im doch niender was gedaht. 6710 noch nie jeneme der ez reit, alse doch sin sælekeit vollecliche dar an schein. ez het des wirtes garzûn ein gefűerét ze wazzer. 6715 dár űf sazzer. sine rotewange er sanc, vil ebene stuont sin gedanc:

<sup>6688</sup> genôte adv., eifrig, sorglich, angelegentlich. — 6690 fock, auch, sowie. — 6592 sam, als wenn. — 6694 owê interj. mit gen.: weh über diese Geschichtel wie unangenehm, daß das so gekommen ist, sich so trifft! — 6696 setten mê, ironisch — mê, sonet noch nicht, früher noch nie; Kolocs. Ocd., S. 80, 146; GAbent. I, 50 (352).

6702 als im was gewant, wie es den Umständen angemessen war, wie es nach seiner Lage möglich war. — 6704 winster adj., link. — 6705 seswe adj., recht. — 6710 daran hatte er doch gans und gar nicht gedacht. — 6712 als doch, wie doch, während doch. — sin sælekeit, sein gutes Glück — sælde. — 6714 des wirtes garzûn ein, einer von des Wirthes Knappen. — 6717 rotewange (oder rotruwange), altfranz. Bezeichnung für eine bestimmte Sangweise. — 6718 ebene adv., ruhig, ungestört, unbesorgt. —

# AF ORINGLES AUF LIMORS. E.'S VERSÖHNUNG MIT ENITEM. 221

|                 | wande er enweste niht            |      |
|-----------------|----------------------------------|------|
|                 | umbe dísé geschiht.              | 6720 |
|                 | nû reit er ûf den burcwec.       |      |
|                 | daz ros erkante Érec             |      |
|                 | do er'z aller verrest sach.      |      |
|                 | vil liebe im dar an geschach.    |      |
|                 | ez fuogte êt gotes wille.        | 6725 |
|                 | nû stuont er vil stille          |      |
|                 | unz im daz ros sô nâhen kam      |      |
|                 | daz er'z bî dem britel nam       |      |
|                 | wider in sine phlege,            |      |
|                 | unde huop sich after wege.       | 6730 |
|                 | für sich sazt' er die künegin    |      |
|                 | (ez enmohte êt niht bezzer sîn), |      |
|                 | die frouwen Enîten,              |      |
|                 | und gedahte riten                |      |
|                 | allez für sich durch daz lant.   | 6735 |
|                 | nû was im der wec unerkant:      |      |
|                 | ouch irte daz sîne vart          |      |
|                 | daz diu naht vinster wart:       |      |
|                 | ouch forhte er in dem lande      |      |
|                 | schaden unde schande             | 6740 |
|                 | von dem lantvolke gewinnen,      |      |
|                 | swenne si wurden innen           |      |
|                 | waz er getân hâte.               |      |
|                 | nåch froun Eniten råte           |      |
|                 | (wan si in den wec lêrte)        | 6745 |
|                 | ûf die strâze er kêrte           |      |
|                 | die er gerêwet dar reit:         |      |
|                 | daz geschach durch gewarheit.    |      |
|                 | ez wâren disiu driu lant.        |      |
|                 | an ein ander gewant              | 6750 |
| 43 <sup>f</sup> | unde nâhen genuoc,               |      |
|                 | daz då er den gråven sluoc,      |      |
|                 | und abe des wênigen man          |      |
|                 | von dem er die wunden gwan,      |      |
|                 | und des künec Artûses gwalt.     | 6755 |
|                 | •                                |      |

<sup>20</sup> vgl. zu 218; vielleicht: die selben statt dise? — 6723 aller vererst, aus ier in weitester Ferne. — 6728 britel stm., Zügel. — 6730 after wege, dem 'ege nach, den Weg entlang. — 6731 vielleicht die konen sin = sein Ehesib statt die kunegin? — 6735 alles für sich, immer weiter fort. — 37 irren, stören, hindern. — 6750 ansinander grenzend. — 6753 und idererseits das (Land) des kleinen Mannes.

disiu driu schiet niwan der walt då er enmítten inne reit näch dírre arbeit.

Und als si kômen in den walt ûz der sorgen gewalt 6760 wider ûf ir kunden wec, nû frågte der künec Erec froun Eniten mære wie er komen wære in des gråven gewalt 6765 den ich iu geslagen hån gezalt. nû tete sî im die sache, ir ougen z'ungemache, allez weinende kunt. dő éndet' sich ze stunt 6770 díu swære spæhe und diu fremde wæhe dér er únz an dén tac mit ir ane sache phlac, daz er sî mit gruoze meit 6775 sît er mit ir von hûse reit. durch daz diu spæhe wart genomen, des ist er an ein ende komen und weste ez rehte âne wân. ez was durch versuochen getan 6780 ob si im wære ein rehtez wip. nű hấte er ir lîp ersichert gänzlichen wol, als man daz golt sol liutern in der esse, 6785 daz er nû rehte wesse daz er an ir hæte triuwe unde stæte unde daz si wære

<sup>6761</sup> kunt adj., bekannt, alt. — 6766 von dem ich euch erzählt habe, daß er ihn erschlagen habe. — 6771 syæhe stf., die List, das gesuchte, sonderbare Benehmen, Verfahren. — 6772 fremde. sonderbar. — wehe stf., das Zieren, das verstellte Gebaren. — 6772 fremde. sonderbar. — wehe stf., das Zieren, das verstellte Gebaren. — 6774 åne sache, ohne Grund. — 6777-78 in der Sache, um derentwillen die List vorgenommen ward, ist er eufe Reine, zur Gewissheit gekommen. — 6779 åne wån, ohne unsicheres Vermuthen, sicher, gewiss. — 6783 crsichern, erproben. — 6785 lutern, läutern. — esse stf., Ofen, Schmelzofen. — 6786 wesse indie. præt. zu ich weis. —

## GRAF ORINGLES AUF LIMORS. E.'S VERSÖHNUNG MIT ENITEN. 223

| ein wip unwandelbære.<br>er druhte s' an sin bruste,<br>vil dicke er si kuste | 6790 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| víl mínneclichen.                                                             |      |
| und bat die tugentrichen                                                      |      |
| daz si wóldé vergeben                                                         | 6795 |
| als ungeselleclichez leben                                                    |      |
| unde manege arbeit                                                            |      |
| die si ûf der verte leit.                                                     |      |
| bezzerunge er ir gehiez,                                                      |      |
| die er benamen war liez.                                                      | 6800 |
| nû vergap si im'z an der stat,                                                |      |
| wand' er si's friuntlichen bat.                                               |      |
| si sprach «lieber herre,                                                      |      |
| ja enmuote mich sõ verre                                                      |      |
| dehein ander ungemach                                                         | 6805 |
| der vil åne zal geschach,                                                     |      |
| ez huop mich allez ringe                                                      |      |
| wider dém dinge                                                               |      |
| daz ich iuch muoste miden:                                                    |      |
| solt' ich daz langer liden,                                                   | 6810 |
| dar umbe müeste ich doch min leben                                            |      |
| áls schiere hân gegeben.»                                                     |      |

1

<sup>6790</sup> smwandelbære, untadelhaft. — 6791 druhte ist præt. von drücken. — 6793 vielleicht hieß es: wol minnecifchen, recht liebreich, inbrünstig; vgl. 7075. — 6796 als, so. — ungeselteclich, was gegen die Art der geselten, der Gefährten, der Freunde ist. — 6798 verte dat. von vart. — 6801 an der stat, auf der Stelle. — 6804 — 5 in der That, mich quälte so sehr kein ander Ungemach. — 6806 der gen. plur. — 6807 es kam mir alles geringfügig vor. — 6808 in Vergleich zu dem Umstande. — 6812 als schiere, alsbald.

#### XVIII. ABENTEUER,

#### EREC'S BEGEGNEN MIT GUIVREIZ UND SEIN AUFENTHALT AUF PENEFREC.

Durch einen Knappen des erschlagenen Oringles wird der in der Nähe wohnende Guivreiz von dem benachrichtigt, was sich inzwischen auf Limors zugetragen. Er macht sich auf mit seinen Rittern, Erec vor dem Landvolke des Grafen zu schützen. Unterwege begegnen sich beide, ohne einander zu erkennen, und gerathen miteinander in Zweikampf; der aufs höchste entkräftete Erec unterliegt; Enite rettet ihrem Manne das Leben, indem sie sich und ihn zu erkennen gibt. Guivreiz freut sich seinen Freund und Herrn wieder gefunden zu haben, und bedauert seinen Irrthum. Darauf reiten sie zusammen auf eine Wiese und legen sich unter schattigen Buchen schlafen. Am andern Morgen führt Guivreiz die Gäste auf sein herrlich gelegenes Jagdschloß Penefrec. Dort verbleibt Erec 14 Tage, bis seine Wunden wieder geheilt sind.

Dô ditz wunder ergie ûf Limors, nû seht hie wâ ein garzûn entran. 6815 der lief durch den walt dan, dar umbe daz er'z ze der stunt dem wênegen kunege tæte kunt der då was sô unverzagt. ich habe iu ê von im gesagt: 6820 er was Guivreiz genant, der selbe der mit siner hant Érecke sine wunden sluoc. dem was der wec wol kunt genuoc. er begunde sêre gâhen. 6825 ouch was ez im vil nâhen: ír zwéiér gewalt enschiet doch nie wan der walt. er bôzete an daz bürgetor. då twelete er unlange vor, 6830 er wart vil drâte in gelân. nû gieng er für den künec stån und begunde ime sagen

<sup>6814—15</sup> nû seht—wû, nun seht da wie; vgl. zu 5786. — 6827—28 ihr beiderseitiges Herrschergebiet trennte ja nur der Wald. — 6829 bôsen, stoßen, klopfen. — 6830 tweln, warten, verweilen. —

|     | erec's beginnen mit quivreiz u. s. w.                                                                                                    | .225        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | wie der gräve Oringles wære erslagen,<br>und daz héte ein tôter man getan.<br>nu begúnde sich Guivreiz verstan<br>ze jungest an dem mære | 6835        |
| 44ª | daz ez Érec wære.<br>nochdan was er niht entslåfen.                                                                                      |             |
|     |                                                                                                                                          |             |
|     | vil lûte schrei er «wâfen!                                                                                                               | 6840        |
|     | welch ein schade muoz ergan,                                                                                                             |             |
|     | und sol den lip verloren han                                                                                                             |             |
|     | der beste ritter der dar leben!                                                                                                          |             |
|     | im enwelle got genade geben,                                                                                                             |             |
|     | wirt ez dem lantvolke kunt,                                                                                                              | <b>6845</b> |
|     | si ermurdent in ze stunt.                                                                                                                |             |
|     | owe moht' ich im vor gesin,                                                                                                              |             |
|     | daz wurde ouch minem friunde schin.                                                                                                      |             |
|     | doch wirt ez versuochet,                                                                                                                 |             |
|     | ob es got ruochet.»                                                                                                                      | 6850        |
|     | nû wâfent' er sich drâte                                                                                                                 |             |
|     | und swaz er ritter håte.                                                                                                                 |             |
|     | nû wart ir wol in der zal                                                                                                                |             |
|     | drîzic ritter über al.                                                                                                                   |             |
|     | diu ros brâhte man in dô.                                                                                                                | 6855        |
|     | zwivelhaft und unfrô                                                                                                                     |             |
|     | sô kêrte der künec balde                                                                                                                 |             |
|     | gegen dem walde                                                                                                                          |             |
|     | daz er dem ellenden man                                                                                                                  |             |
|     | ûz dem lande hulfe dan.                                                                                                                  | 6860        |
|     |                                                                                                                                          |             |

Nu geriten st bêde einen wec, an dirre siten Erec. unde jenenthalp er, der eine hin, der ander her.

<sup>836</sup> sich verstän, wahrnehmen, merken. — 6837 se jungest, zuletzt, endlich. — 6839 nochdan, zu der Zeit noch. — 6843 der dar leben, aller die da leben nögen; vgl. 8865 sowie 1. Büchlein 1509 und Tristan 12223; Hagen's Gernania K; 136 das se mosten schaden al des (denen die) dar leven. Das Elelativnim ist hier in den Casus des Demonstrativum geosgen; vgl. Kleine lehriften von J. Grimm III, 318—321. — 6844 im enwelle got, es sei denn laß (wofern nicht) Gott wolle. — 6847 einem vor gesis, abwehrend und chützend vor einem stehen, ihn beschützen. — 6850 rucchen mit gen., genen, wollen. — 6853 in der sal, der Zahl nach. — 6854 über al, im Ganen; sieh 4041. — 6856 swivelhaft, zweifelnd, besorgt. — 6860 hulfs conj. rest. von helfen. ræt. von helfen.

| daz si niht mohten bewarn<br>sine müesen ein ander widervarn:<br>also fuogte ez diu geschiht,<br>nune weste ir deweder niht<br>umbe des andern reise: | 6865          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| des kom Érec in freise.                                                                                                                               | 6870          |
| do si noch wären verre.                                                                                                                               | 0010          |
| der ellende herre                                                                                                                                     |               |
| wart vil wol gewar                                                                                                                                    |               |
| der gewäfenden schar:                                                                                                                                 |               |
| wan der schal und der dôz                                                                                                                             | 6875          |
| was von den schilten grôz.                                                                                                                            | 00.0          |
| er sprach zer frowen Eniten                                                                                                                           |               |
| «frouwe, ich hære riten                                                                                                                               |               |
| engegen uns ein michel her.                                                                                                                           |               |
| nûne wil ich åne wer                                                                                                                                  | 6880          |
| alsô zagelichen                                                                                                                                       |               |
| ûz dem wege niht entwichen.                                                                                                                           |               |
| vil ringe ist min kraft:                                                                                                                              |               |
| doch gibe ich in ritterschaft                                                                                                                         |               |
| ze etslicher måze                                                                                                                                     | 6885          |
| nu erbeizent zuo der stråze                                                                                                                           |               |
| unz ir geseht wie'z ergê.»                                                                                                                            |               |
| ich wæne der frouwen ê                                                                                                                                |               |
| lützel léidér geschach:                                                                                                                               |               |
| wande si sin unkraft sach.                                                                                                                            | 68 <b>9</b> 0 |
| in den wec hielt er.                                                                                                                                  |               |
| enmitten riten si dort her.                                                                                                                           |               |
| der måne bôt in schæne naht                                                                                                                           |               |
| der dô der wolken was endaht.                                                                                                                         |               |
| nû wart sin der künec gewar,                                                                                                                          | 6895          |
| wan er was der vorderst an der schar.                                                                                                                 |               |
| er sach in halten in den wec.                                                                                                                         |               |
| nû bereite sich Êrec                                                                                                                                  |               |

<sup>6865—66</sup> daß sie es nicht verhüten konnten, sie mussten einander begegnen. — 6867 geschiht stf., Zufall. — 6868 deweder, keiner von beiden. — 6870 freise stf., Lebensgefahr. — 6875 dôs stm., das Getöse, der Lärm. — 6880 âne wer, ohne Wehr, ohne mich su wehren. — 6881 sageitchen adv., in der Weise eines Zaghaften. — 6884 doch stelle ich mich ihnen sum Kampfe. — 6885 einigermaßen. — 6889 lüttel, wenig, d. h. nicht. — 6891 er stellte sich in den Weg auf die Lauer; vgl. er leite sich, er lac umbe den wec 5021, 5035, 5639. — 6892 enmitten, sieh 2442. — 6893 scheme, hell, klar. — 6894 endaht part. von endecken, enthüllen, entblößen: der damals von den Wolken befreit war. —

| BREC'S BEGLENEN MIT GUIVREIZ U. S. W. | 227  |
|---------------------------------------|------|
| ie mittén ze wer.                     |      |
| nû sî got der in ner.                 | 6900 |
| nu waz wélt ir daz der künec tuo?     |      |
| wan er bereit' sich ouch dar zuo,     |      |
| als er justieren solde,               |      |
| ob er niht verzagen wolde,            |      |
| des ich in vil sicher sage:           | 6905 |
| er enwas doch niht ein zage.          |      |
| daz bescheinde er wol da              |      |
| und ouch ê dicke anderswâ.            |      |
| Diu sper begunden s' neigen           |      |
| und ouch ir kraft erzeigen:           | 6910 |
| zesamene liezen sî gân:               |      |
| dô wart ein rîchiu just getân.        |      |
| die vil guoten knehte,                |      |
| nû trâfen sî vil rehte                |      |
| beide nach ir gemerke.                | 6915 |
| nû half niwan sîn sterke              |      |
| den baz geruoweten man                |      |
| daz er den pris då gewan              |      |
| unde im alsô wol geschach.            |      |
| Êrecken er då nider stach             | 6920 |
| hinder'z ors an daz gras              |      |
| als lanc sô der schaft was.           |      |
| über in erbeizte er dô:               |      |
| des wart diu frouwe Ênîte unfrô.      |      |
| ditz was Érecke nie geschehen:        | 6925 |
| ez'n möhte ouch nieman gejehen,       | ~~~  |
| on in monto order moment belongs,     |      |

er enwelle in liegen an, daz in ie dehein man gestæche zuo der erde: ouch wære es der werde

6930

<sup>6299</sup> is mitten, inswischen. — 6900 nun wolle Gott sein Reiter sein, möge ihn bewahren! vgl. 6040 und Wigalois 129, 34. — 6901 was welt ir, was meint ihr. — 6903 vielleicht als der, wie wenn man, statt als er? — 6905 wovon (von der Versagtheit) ich ihn gännlich freispreche.
6911 sie rannten mit dem Rossen aufeinander los; das Object ors wird in dieser Redensart ausgelassen. — 6912 ein richte just, ein gewaltiger, herrlicher Speerkampf. — 6915 gemerke sin, Augenmerk, Ziel. — 6917 der das gernowste, der mehr Ruhe genossen hat, mehr bei Kräften ist. Nach Bartsch geräweten, ewas dem gearbetes der Handschrift näher stehts. — 6923 eweit als die Länge des Lansenschaftes betrag. — 6923 er sprang vom Rosse, um sich über ihn su werfen. — 6927 er wollte ihm denn eine Lüge andichten. —

ι;

| vil wol erlazen da ze stunt," unde wære er gesunt. sus was entwichen im diu kraft,' daz er muoste meisterschaft                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| dulden von des küneges hant. den helm er im abe bant und wolde in vol hån erslagen. daz'n moht' diu frowe niht vertragen. då si dort stuont verborgen | 6935 |
| in grôzen sorgen, si entwelte keine wile, si sprang ûz dem zile und begunde sich vellen über ir gesellen.                                             | 6940 |
| st sprach «neinå, ritter guot,<br>gewünne du ie ritters muot,<br>niht erslach mir minen man!<br>und gedenke dar an,<br>er ist wunt sêre,              | 6945 |
| dû bist sus gar ân' êre,<br>swaz dû im nû mêre getuost,<br>wan du es sûnde haben muost.<br>in hât der kûnec Guivreiz,<br>ob ich sînen namen weiz,     | 6950 |
| verwundet in die siten.»  Guivreiz die frowen Entten bi der stimme erkande, ouch half ez daz s' in nande.                                             | 6955 |
| vil gåhes stuont er hôher dan.<br>er sprach «frouwe, saget an<br>wer dirre ritter si,<br>unde saget mir då bi                                         | 6960 |

<sup>6931</sup> eines dinges erläsen werden, mit etwas verschont, nicht behelligt werden. (Erläsen ist von Haupt vermuthet für das überlieferte worden; vielleicht hieß es: ouch wome es der werde vil wol erwande då se stunt much, glaube ich, würde der Treffliche es abgewendet, verhindert haben). — 6932 falls er gesund gewesen wäre. — 6934 meisterschaft sit. Herrschaft, Überlegenheit. — 6939 då, da wo, besieht sich auf das folgende sit in V. 6942; ähnlich ist die Stellung des Belativs in den Liedern 8, I, 25 fg.; vgl. die Anmerkung sum Armen Heinrich 1493 und su Iwein 4796. — 6943 sit stin. und sin., «Gesträuch, Hecken. — 6943 sich vellen, sich niederwerfen. — 6945 erind, nicht doch, ja nicht, ach nein. — 6945 gewinne 2. pers. præt. indicat.: wenn du gewannst je u. s. w. — 6952 vgl. su Lieder 18, 35.

wå von ir mich erkennet: ich bin'z den ir då nennet. ich wæn' mir übel si geschehen. 6965 frouwe, ir sult mir verjehen wie ez umb' iuch si gewant: ist dirre herre Erec genant und ir frou Enite? daz ich ibt ze lange bite: 6970 wand' ich bin durch in ûz komen. und sage iu wie ich han vernomen von im mir leidin mære, daz er bekumbert wære ûf Limors hie nâhen bî. 6975 ich fürhte er iu erslagen si ich enschine ie mitten uf der vart. als ez mir gesaget wart. ich und mine gesellen, daz wir im helfen wellen: 6980 ich sûm' mich in dem walde: ich solde im komen balde: es ist schade, wirt er erslagen.» nu begunde si im'z aber sagen unde wortzeichen geben: 6985 des beleip im daz leben. daz hüetelîn si im abe bant: dô wart er im rehte erkant. vil rehte gerne er'n an sach: mit guotem willen er sprach 6990 «sit willekomen, herre, und saget ob iu iht werre» ode waz wære diu geschiht. Erec sprach «mir enwirret niht: ich bin anders wol gesunt, 6995 wan då ich von iu wart wunt.» des wart Guivreiz vil frô. sîn houbt entwâfent' er dô.

<sup>\*\*</sup> ich vermuthe, ich habe nicht wohl gehandelt; vgl. zu 1047. — 6967 wie sieh mit such verhält. — 6970 biten, warten, zögern. — 6977 wann ich leh mittlerweile nicht zeige auf den Wege. — 6985 wortseichen, Wahrlechen, Kennseichen, Beweis. — 6997 zieh zu 2639. — 6990 mit guoten Weg, von Herzen gern. — 6993 oder (20 zagte er) welches der Hergang kre; der Dichter geht hier nach volksthümlicher Weise zus der gemaßen ede in die ungerade über; viel häufiger ist sonst der ungekahrte Eull.—

| <b>39c</b> | Guivreiz stuont mit riuwen                                                                                                                            | • | 7000 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|            | umb' Éreckes ungemach,<br>der im von siner just geschach.<br>als er daz begunde klagen,<br>Érec sprach «des sult ir gedagen<br>und üz iuwer ahte län. |   | 7005 |
|            | ir'n habt an mir niht missetan.<br>swelch man tærliche tuot,<br>wirt im's gelônet, daz ist guot.<br>sit daz ich tumber man                            | • | 7010 |
|            | ie von tumpheit muot gewan<br>sô grôzer unmaze<br>daz ich fremder sträze<br>eine wolde walten                                                         |   | 7015 |
|            | unde vor behalten<br>sô manegem guoten knehte,<br>dô tâtent ir mir rehte.                                                                             |   | 7013 |
| ٠.         | min buoze wart ze kleine,<br>do ich alters eine<br>iwer åller ere wolde han:<br>ich solde baz ze buoze stån.»<br>do man der rede gar gesweic,         |   | 7020 |
|            | Guivreiz der frowen Entten neic<br>und hiez si willekomen sin.<br>des gnådet' im diu künegin.<br>nu si wurden wol gewar<br>daz im niht tætliches war, |   | 7025 |
|            | des waren si gemeine fro.                                                                                                                             |   |      |
| •          | Úf sazén si dô,<br>und riten doch unverre.                                                                                                            | • | 7030 |

<sup>7002</sup> mit riuwen stân, betrübt dastehen, sich betrübt zeigen. — 7007 und außer Acht lassen. — 7009—10 wird dem, welcher thöricht handelt, sein Lohn dafür, so ist das schon recht. — 7012 eines dinges muse gewinnen, mit seinem Sinne auf etwas verfallen, gerathen, sich zu etwas wenden. — 7013 unmäse stf., Maßlosigkeit. — 7015 eine, allein. — 7016 einem soor behalten, einem gegenüber behaupten. — 7022 ich hätte sollem moch mehr gebütt, gestraft werden. — 7023 als man zu reden aufgehört hatte. — 7024 neic præt. von nigen, sich verneigen. — 7027 nå, sobald; vgl. sn 237. 7028 daß ihn nicht Lebensgefährliches störte; war præt. von werren. — 7029 gemeine adv., alle mitelnander.

Guivreiz der herre fuorte sî uz dem wege in gämelîcher phlege, an einen wiseflecken. 7035 durch den herren Erecken beliben sî dâ die naht ze ruo nâch sîner unmaht. sî wurden dâ berâten. als si des state hâten, 7040 mit vil guotem fiure. daz'n was in då bortiure: då was waldes genuoc, der in et an daz fiur truoc. dô sĩ dâ bĩ gesâzen 7045 und ein teil vergåzen kumberlicher arbeit und Êrec hâte geseit waz kumbers er håte erliten sit daz er was von im geriten. 7050 dô si bêde ze einer stunt von ein ander wurden wunt (daz selbe han ich niht verdaget, ich enhabe iu's gesaget sô vil als ich's weste), 7055 dise lieben geste begunden si vil verre klagen und gote grôze gnåde sagen daz Érec dannoch lebte: wand' im vil dicke swebte 7060 sin lip in solher wage, als ûf des mers wâge ein schéfbrüchiger man ûf einem brete kæme dan ûz an daz stat gerunnen. 7065 ofte het er gewunnen

<sup>14</sup> gämelich, lustig, heiter, scherzend; in g. pflege, unter scherzender iterhaltung. — 7035 wisenflecke swm., ein Wiesenfleck; freier Plats einer leese (häufiger im Nd. wesinplacke; doch schon flecke swm. = vicus in iteshaber's Predigten II, 138 und = locus Berthold 457, 28; 555, 34). — 18 nách síner unmaht, mit Rücksicht auf seine Schwäche, Erschöpfung. 7040 sieh zu 366. — 7042 bortiure ironisch: wenig (gar nicht) theuer. — 44 der ét, wenn nur jemand. — 7061 wâge stf., das Schwanken, die Gehr. — 7062 als, wie wenn. — wâc sim., Flut. — 7064 dan, von dannen, won. — 7065 heraus an das Gestade geschwommen. —

, Y.

· ...;• .

|                 | ein leben zwivellichez<br>und disem wol gelichez: | • |     |      |
|-----------------|---------------------------------------------------|---|-----|------|
|                 | nû het in an der Gnåden sant                      |   |     |      |
|                 | ûz kumbers ünden gesant                           |   |     | 7070 |
|                 | gót únd sin frümekeit,                            |   | • • |      |
|                 | daz er nû allez sîn leit                          |   |     |      |
|                 | håte überwunden,                                  |   |     |      |
|                 | daz er ze disen stunden                           |   |     |      |
|                 | wól frœlichen saz.                                |   |     | 7075 |
|                 | got helfe im nû fürbaz:                           |   |     |      |
|                 | im ist noch gelungen ane strit.                   |   |     |      |
|                 | Nû was ouch slafennes zit.                        |   |     |      |
|                 | dô giengen die knehte                             |   |     |      |
|                 | spehen så mit rehte                               |   |     | 7080 |
|                 | welch stat in då töhte                            |   |     |      |
|                 | då man in betten möhte.                           |   |     |      |
|                 | als sî dô giengen suochen,                        |   |     |      |
|                 | nû sâhen si dri buochen                           |   |     |      |
|                 | enhalp bi dem fiure stån,                         |   |     | 7085 |
|                 | breit unde wol getan,                             |   |     |      |
| _               | geliche lanc gewahsen,                            |   |     |      |
| 41 <sup>d</sup> | mir rionom roup and a                             |   |     |      |
|                 | mit wol zebreiten esten.                          |   |     |      |
|                 | den vil lieben gesten                             |   |     | 7090 |
|                 | betten si dar under.                              |   |     |      |
|                 | under eine sunder                                 |   |     |      |
|                 | Erecke und froun Eniten,                          |   |     |      |
|                 | die ze manegen ziten                              |   |     |      |
|                 | bi ein ander niht enlägen                         |   |     | 7095 |
|                 | noch geselleschaft enphlägen                      |   |     |      |
|                 | mit slâfe und mit mazze.                          |   |     |      |
|                 | dem unbescheiden hazze                            |   |     |      |
|                 | wart ein ende gegeben                             |   |     |      |
|                 | und kurn in ein bezzer leben.                     |   |     | 7100 |
|                 |                                                   |   |     |      |

<sup>7067</sup> eine schwankende, gefährliche Lebenslage. — 7069 Gnåde swf., Buhe, Behaglichkeit (hier personificiert). — sant stm., Ufer, Strand. — 7070 unde stt., Welle, Woge. — 7077 dne strit, sicherlich; sieh sum 1. Büchlein 694. 7078 släfennes Genitiv des substantivischen Infinitivs. — 7060 så, sofort. — mit rihte, wie es sich gebührte; ygl. zu 3084. — 7081 töhte, tauglich, passend wäre. — 7082 betten mit dat., einem ein Bett. Lager bereiten. — 7085 enhalp, auf jener Seite. — 7088 loupvahs stm., Laubhaar, Blätterbüschel, Laubgewinde, arboris coma. — 7089 sebreiten, auseinanderbreiten. — 7097 mas stm., das Essen. — 7088 unbescheiden, unverständig, rücksichtslos, ungebührlich. — 7100 kurn præt. pl. von kiesen.

dem wirte betten si
under die næhsten då bi:
diu selbe stuont enmitten:
den rittern under die dritten.
«nå sage, waz wære ir bettewåt?»
entriwen, als ez der walt håt,
schænez loup und reinez gras,
so ez in dem walde beste was.
was touc daz lange frågen,
wan daz si doch lågen?
7110

Diu naht ein süezez ende nam.
als in dô der tac kam,
nû riten sî von dan.
der vil wênige man,
Guivreiz ir wirt, fuorte sî 7115
ze bezzerm gmache dâ bî,
ûf eine sîne veste
da er sî bewart weste
ze vóllém gemache.
aller guoten sache 7120
sô was daz selbe hûs vol,
rehte als ich iu sagen sol.

Ez stuont enmitten in einem sê: der gap im gnuoc und dannoch mê der aller besten vische 7125 die ie ze küneges tische dehein man gebrahte, swelher hånde man gedåhte. dar zuo was då daz beste jaget då von uns ie wart gesaget. 7130 ez het der kûnec umbe den sê wol zwô mîle oder mê des waldes in gevangen und mit mûre bevangen: dar in gienc dehein tor mê 7135 niwan ûz gegen dem sê.

unter die (nächste) gleich daneben. — 7107 schane, hell, klar, sauvgl. 6893, 7364. — 7110 da sie ja doch einmal lagen. 7124 und dannoch me, und außerdem noch mehr, und sogar noch dar-— 7129 dar suo, außerdem. — jaget sin, die Jagd. — 7133 in schen, assen, einfriedigen. — 7136 nur auswärts nach dem See su. —

mit mûre was der selbe kreiz. als ich iu ze sagen weiz, gliche endriu gescheiden hin. daz dritte teil von den drin 7140 hâte rôtwildes gnuoc: swarzwilt daz ander teil truoc. in dem drítten téile dã bî frågt ir waz dar inne si? då wåren inne sunder 7145 niwan kleiniu kunder, fühse hasen und diu gelich. ez was êt vil volleclîch erziuget dirre wiltban und also daz dehein man 7150 der doch gerne wolde jagen nimmer dörfté geklagen daz er niht wildes funde. ouch het der wirt da hunde die des mannes willen taten. 7155 ditz jagehûs was berâten. und swenne er nåch jagenes site daz errande dâ mite, swâ er bî den zinnen saz, sô sâhen'z jene niht vil baz 7160 die dâ mite randen. wer solt' im ab daz enblanden swenne er mit den frouwen 44° moht' ab dem hûse schouwen lóufén die hunde? 7165 wan ze swelher stunde daz rôtwilt ersprenget wart, sô was sin júngéste vart ie ze wazzer in den sê.

<sup>7139</sup> pliche endriu, gleichmäßig in drei Theile. — kin, ebis ans Ende des abgeschlossenen Waldes». Lachmann. — 7146 kunder stn., das Thier. — 7147 und die gelich, und desgleichen; die ist instrumentaler Casus. — 7148 rekercich adv., reichlich, vollkommen. — 7159 erzieges, ausgränn, ausstatten. — withen stm., Wildpark. — 7159 dehein, kein. — 7153 funde conj. grat. von inden. — 7156 berüfen stv., verseben; das Wort steht hier emphatisch, denn der Sinn ist: diesem Jagdhaus fehlte es an nichts. — 7151 nich jagenes site, vgl. die bögenes site im Parz. 191, 6. — 7155 den. — 7157 nich jagenes site, vgl. die bögenes site im Parz. 191, 6. — 7155 den, h. das wilt. — errymnen www.. durch Ennen einholen, erigen, hetzen lassen; die mite mit den Hunden. — 7162 ver wellte sich aber damit (mit dem Hetzen) augeben, abquähen. — 7162 ver wellte, mu welcher Zeit immer, soheld als. — 7167 ergerengen swv., maeben, daß etwas aufhgringt, aufscheuchen. — 7168 sin juspeete eart, sein letzter Geng. —

| BREC'S BEGRENEN MIT GUIVREIZ U. S. W.                                                                                                                                     | 285  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| unde wart ouch nimmer mê<br>erloufen niender anderswâ<br>wan under dem hûse dâ.<br>und swes muot begunde gern                                                             | 7170 |
| ze jagen swin oder bern,<br>der vant zuo dem genieze<br>vil starke breite spieze.<br>und wolde er dén hasen jagen,<br>als ir ê hortent sagen,                             | 7175 |
| dér móhte vinden den wunsch von hasenwinden. nú jage selbe swaz dú wilt. hie sint hunde unde wilt und swaz ze jagen ist nútze, netze und guot geschütze,                  | 7180 |
| und swes fürbaz gert din muot. hie was diu kurzwile guot.  Penefrec was ditz hûs genant, da man kein gebresten vant                                                       | 7185 |
| unde volleclichen råt, vische unde wiltpråt, beide semeln unde win. swaz då mêre solde sin, vil lützel des då gebrast.                                                    | 7190 |
| dar umbe het den werden gast<br>der wirt ze ruowe dar braht:<br>wande im was des wol gedaht<br>daz er da mit sinem wibe<br>wider kæme ze libe.<br>ouch was da guot geræte | 7195 |
| von richer bettewæte. sîner frümekeit ze lône sô wart er dâ vil schône gewirdet und gehalten:                                                                             | 7200 |

vil schône wart gewalten

<sup>7175</sup> genies stm., Benutzung, Behuf, Gebrauch. — 7180 die besten, vorsüglichsten Hasenhunde.

7188 gebreste swm., Mangol. — 7189 und reichlichen Vorrath. —
7193 des gebrest, daran mangelte, fehlte es. — 7196 denn er hatte sich das wohl bedacht, er war darauf bedacht. — 7198 wieder zu Kräften kommen würde. — 7203 wirden, ehren; wenn nicht gewirtet — bewirthet su lesen ist. — 7204 eines walten, sich eines annehmen, ihn besorgen, pflegen. —

· . . .

| sîn ûnd der künegin.<br>wer sol nû sin arzet sin<br>der heile sine wunden?<br>der suo het er dâ funden<br>frouwen vil rîche. | 7205 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| edelwætliche,                                                                                                                | 7210 |
| des küneges swester zwo.                                                                                                     |      |
| die waren doch des vil fro                                                                                                   |      |
| und in ir herzen gemeit                                                                                                      |      |
| daz er in alsô gereit                                                                                                        | =    |
| daz er ir dienest müese nemen.                                                                                               | 7215 |
| der arzte mohte in wol gezemen.                                                                                              |      |
| si heilten sine wunden:                                                                                                      |      |
| wande si'z wol kunden.                                                                                                       |      |
| ouch phlac sin diu guote                                                                                                     | 7000 |
| mit vil getriuwer huote,<br>diu frouwe Entte.                                                                                | 7220 |
| dâ von wart sin site                                                                                                         |      |
| schône unde wol heil.                                                                                                        |      |
| si heten des phlasters ein teil                                                                                              |      |
| då von ich è gesaget hån,                                                                                                    | 7225 |
| daz dâ Fâmurgân                                                                                                              | 1220 |
| het gemachet mit ir hant.                                                                                                    |      |
| des het in ze gibe gesant                                                                                                    |      |
| diu frouwe Ginovêr ein teil.                                                                                                 |      |
| daz was ouch dises mannes heil.                                                                                              | 7230 |
| THE THE CASE WINDS MININGS MORE                                                                                              | .200 |
| Ûf dem hûs ze Penefrec                                                                                                       |      |
| da entwelte der künec Erec,                                                                                                  |      |
| unz er wol geheilet was                                                                                                      |      |
| und siner wunden genas,                                                                                                      |      |
| rehte vierzehen naht.                                                                                                        | 7235 |
| als im dô sînes lîbes maht                                                                                                   |      |
| vollecliche wider wart,                                                                                                      |      |
| 74 1 m . 4                                                                                                                   |      |

<sup>7210</sup> edelwætisch adj., edel und schön; ebenso heißt es edelguot, edelriche, edelwiese, edelfremd (Diesenb. s. v. nardus), edelwise (Budolfs Wilh. 9166); vgl. Lexer's Mhd. Handwörterbuch I, 509. — 7214 daß er ihnen so superitten kam. — 7216 solohe Ärzte konnte er sich gefallen lassen. — 7218 künnen, verstehen. — 7220 huote sts., Fürsorge, Ausmerksamkeit, Pflege. — 7228 gibe sts., Gabe, Geschenk (se gibe: tribe, Krone 4834; Altdeutsche Blätter, II, 234, 26 und Mhd. Wörterbuch, I, 5072, 45.). — 7230 vgl. Iwein 3452.

dô hügte er wider ûf die vart.

<sup>7932</sup> entwein, sich aufhalten, verweilen. — 7285 rekte adv., gerade. — 7286 = 5248. —

| BREC'S BEGEGNEN MIT GUIVERIZ U. S. W. | 237          |
|---------------------------------------|--------------|
| swie guot gemach dâ wære,             |              |
| im was dâ vil swære.                  | 7240         |
| dér túgenthafte man,                  |              |
| zware er gedahte dan                  |              |
| vól álső balde                        |              |
| als er in einem walde                 |              |
| . wære åne obedach,                   | <b>724</b> 5 |
| eine an' allen gemach,                |              |
| 44° da den únválschen degen           |              |
| beide wint unde regen                 |              |
| víl sére müete.                       |              |
| daz kam von dem gemüete               | 7250         |
| daz im dehein werltsache              |              |
| enwas vor dem gemache                 |              |
| då er ritterschaft vant               |              |
| und då er mit siner hant              |              |
| die sêre muoste urborn.               | 7255         |
| ditze leben håt er erkorn.            |              |
| im was då mite lihte baz:             |              |
| ez was sin slåf und sin maz.          |              |
| die vierzehn naht, daz ist war,       |              |
| dûhten in als manec jâr.              | 7260         |
| er enwolde êt dâ niht tweln mê        |              |
| und wære geriten, möhter, ê.          |              |
| , , , , ,                             |              |

..)

١,

237

<sup>7340</sup> mir ist swære, mir ist es lästig; ich fühle mich belästigt, gelangweilt. — 4341 tugenthaft, edel, fein gesittet. — 7242 er gedähte dan, er suchte von hier wegsukommen. — 7243 vol adv., vollständig, gerade. — baide adv., heftig, ungestüm, eilig. — 7244 sie, als wann, als ob. — 7246 sie, allein, einsam. — 7249 müete conj. præt. von müejen, belästigen. — 7251—52 datihm kein Ding in der Welt (vgl. Tristan 1863) gieng über diejenige Bequemlichkeit, bei der u. s. w. — 7257 ihm war dabei weit leichter, behaglicher zu Muthe; vgl. 7240. — 7258 mas stn., Essen; Sinn: es nahm seine ganse Lebensthätigkeit in Anspruch, all sein Thun war nur hierauf gerichtet. — 7262 und wäre eher wieder fortgeritten, wenn er gekonnt hätte.

# XIX. ABENTEUER, ENITERS RESTRICTED.

Vor ihrer Abreise erhält Enite von den Schwestern ihres Wirths ein wundervolles Beitpferd zum Geschenk, als Ersats für das, welches sie euf Limors hatte lassen müssen. Sein Aussehen und seine Gestalt, wie es von Guivreiz einst einem Zwerge weggenommen, ferner wie sein Beitseug beschaften war — dies alles wird vom Dichter aufs ausführlichste beschrieben. [Vgl. hierzu die verwandten Beschreibungen in der Enett 148, 15 fg., im Flore 2736 fg., im Wigalois 68, 10 fg., in dem Carmina Burana, S. 161.]

| Owê der frowen Ênîten!<br>waz sol doch si nû riten, |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| diu scheene guote wol geborn?                       | 7265 |
| wan sî het ir phärt verlorn,                        |      |
| als ir ê wol hôrtent sagen,                         |      |
| do der grave Oringles wart erslagen                 |      |
| ûf Limors und dô von dan                            |      |
| Érec mit ir sô kûme entran.                         | 7270 |
| daz sî ez nû verlorn hât,                           |      |
| dés sol doch werden rât.                            |      |
| sî wirt es wol ergetzet:                            |      |
| wan man ir'z ersetzet,                              |      |
| daz sî ditz nimmer darf geklagen,                   | 7275 |
| mit einem, als ich iu wil sagen,                    |      |
| daz doch nie dehein man                             |      |
| dehein scheenerz gewan                              |      |
| noch solde beschouwen.                              |      |
| ditz gåben ir diu frouwen,                          | 7280 |
| des küneges swester zwô,                            |      |
| unde waren des vil frô                              |      |
| daz si'z geruochte von in nemen.                    |      |
| ouch mohte si's vil wol gezemen.                    |      |

7285

Fråget iemen mære ob ez schæner wære dan daz se unz her geriten håt?

<sup>7270</sup> số kûme, so mit genauer Noth. — 7273 sis wird dafür reichlicentschädigt.

ir ahte vil ungliche stat. alsô was ez gezieret: rehte géparrieret, 7290 schilthálp begarwe mit volblanker varwe. daz niht wîzers mohte sîn und alsô schœne daz der schin den ougen widerglaste. 7295 ez'n mohte niemen vaste keine wile an gesehen: des horte ich im den meister jehen. nû hete diu ander site dirre ze widerstrîte 7300 gekêret allen ir vlîz. áls gánzlichen wiz sô diu schilthalbe was von der ich iu nû då las, alse swarz was disiu hie, 7305 dâ diu wîze abe gie. ez was êt swarz unde wîz. dirre misseliche vliz was schone underscheiden. zwischen den varwen beiden 7310 was ein strich über geleit wol eines halben vingers breit. dér strích grüene was unde lieht sam ein gras. an dem mûle er ane vienc: 7315 als ein penselstrich er gienc zwischen den oren dan.

<sup>7288</sup> ir ahte, das Verhältniss, der Werth von beiden (Pferden). — 7290 vgl. su 1955. — 7291 schilthalp adv., auf der Seite, wo man den Schild trug, auf der linken Seite. — 7292 volblane, vollständig oder gans weiß. — 7295 voltergleiten sww., entgegenglänsen; den ovgen vidergleitete elle Augen blendete. — 7298 das hörte ich von ihm den Meister (damit meint der Dichter seinen Gewährsmann) sagen. — 7299—7301 wörtlich: nun hatte die andere Seite allen ihren Fleiß auf das Gegentheil von dieser gewandt; nun befand sich die andere Seite su dieser in dem stärksten Gegensatse. — 7302—5 in dem Maße als (als—sé) die Schildseite, von der ich da eben ersählte, durch und durch weiß war, in demselben Maße (alse) war diese Mer schwars. — 7306 abe gän, aufhören. — 7308 diese verschiedenfarbige Pracht; dieser Weitstreit, dieses Widerspiel der Farben. Über das folgende vgl. die ähnliche Schilderung im Flore 2748 bis 2755. — 7314 lieht, hell, glänsend. — sam ein gras, wie Gras; vor stofflichen Begriffen lassen wir jests den unbestimmten Artikel weg. — 7316 penselstrich stm., eine mit dem Malerpinsel gesogene Linie. — 7317 dan, fort. —

|     | víl ébene über die man,<br>engegen den goffen über den gråt,<br>unz då daz phärt ende håt,<br>zwischen den brüsten nider alsam,<br>als ez doch wol gezam.<br>ditz wåren selsæniu dinc.<br>umbe ietweder ouge ein rinc | <b>7320</b> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 45ª | der selben varwe, daz ist wår.<br>weich und reit was im daz hår,<br>nåch dem teile gevangen                                                                                                                           | <b>7325</b> |
|     | niht vol ez an diu knie swief. der zoph was für daz houbet lanc, halp swarz, halp blanc, als in diu grüene varwe schiet. der zagel alsam geriet.                                                                      | 7330        |
|     | Sît ich nû gesaget hân wie daz phärt wære getân, wie ez anders wære gestalt, daz sol iu werden gezalt. ez was erwünschet alsô:                                                                                        | 7335        |
|     | weder ze nider noch ze hô, weder ze kurz noch ze lanc, weder ze grôz noch ze kranc. sin dürre houbet ez truoc nach sinem rehte hôch genuoc,                                                                           | 7340        |
|     | mit ragenden ören niht lanc,<br>daz eine swarz, daz ander blanc:<br>daz swarze ein wizer rinc bevie,<br>ein swarzer umb' daz wize gie:<br>sin kel dic und üf gezogen,                                                 | 7345        |

<sup>7318</sup> in ganz gleichmäßiger Richtung, in ganz gerader Idnie über die Mähne hinweg. — 7319 engegen, nach einer Sache zu, in der Richtung nach etwas. — goffe swf., Hinterbacke. — grät stm., Rückgrat. — 7322 doch, auch so. — 7326 reit, lockig. — 7337 vähen, gevähen näch etwas. — nach etwas arten, die Natur und Farbe von etwas annehmen. — 7329 tief, vgl. zu 1427. — 7330 swief, sieh su 2082. — 7331 der Zopf reichte über den Kopf weg. — 7334 der Schwanz war ebenso beschäffen. — 7336 wie getän, wie dem Aussehen nach beschäffen. — 7338 erwänschet, vollkommen gestätet, herrligh beschäffen: vgl. Altdeutsche Beitriele erwänliche Reinziele erwänschet.

7336 wie getan, wie dem Aussehen nach beschaffen. — 7339 erwänschet, vollkommen gestaltet, herrlich beschaffen; vgl. Altdeutsche Beispiele von Pfeiffer XIII, 7—9, wo diese Stelle nachgeahmt ist. — 7344 nåch sinem rekte, wie es sich für dasselbe gebührte, gesiemte. — 7344 nåch sinem rekte, wie es nich für dasselbe gebührte, gesiemte. — 7344 nich mit emporatrebenden kurzen Ohren. — 7341 bezühren str., umfassen, einschließen, umgeben. — 7349 kel stf., Hals. — åf gesogen, aufwärts gerichtet, emporatre

#### ENITENS BEITPFEED.

| ze rehter måze gebogen,          | 7350 |
|----------------------------------|------|
| kleine då se an'z houbet gie:    |      |
| geschaffen dort unde hie         |      |
| daz ez iuch wol möhte lüsten:    | •    |
| starc und wit zen brüsten:       |      |
| mit dürrem gebeine,              | 7355 |
| ze grôz noch ze kleine:          |      |
| diu wâren flach unde sleht,      |      |
| als einem tiere ûfreht.          |      |
| ez het, sît ich ez loben muoz,   |      |
| kurzen vezzel, hôhen fuoz:       | 7360 |
| die waren ouch ze rehte gar,     |      |
| alle swarz geliche var.          |      |
| unde enwischte ez nimmer kneht,  |      |
| sô wær'z doch schœne unde sleht. |      |
| alsô was sin geschaft            | 7365 |
| daz doch von sinnes kraft        |      |
| ein werltwiser man               |      |
| der aller dinge ahte kan         |      |
| niht bezzers betrahte,           |      |
| ob er in sîner ahte              | 7370 |
| aht ganzer järe sæze             |      |
| unde niht vergæze                |      |
| wan daz erpruofte sin muot       |      |
| ein phärt schæne und volle guot. |      |
| alsô was ez gestalt.             | 7375 |
| und ob er danne den gewalt       |      |
| von dem Wunsche hæte,            |      |
| daz ez belibe stæte              |      |
| swes er dar zuo gedæhte,         |      |
| und swénne er'z vólbræhte,       | 7380 |
| daz er'z für sich stalte         |      |

gestreckt; vgl. Iwein 463, Pass. K. 678, 55 und J. Grimm, Gedichte auf Friedrich I., S. 226: cervix fuit ardua. — 7351 kleine, dünn, schmächtig. — 7357 diu d. i. diu bein; das vorhergehende gebeine dem Sinne nach als Mehrheit gefasst. — fach, gerade. — sleht, glatt. — 7358 tier stn., Reh. — 7360 vezzei stm., der untere dem Hufe zunächst liegende Theil des Pferdfußes, welcher noch jetzt «die Fessel» heißt (weil man an dieser Stelle die Pferde, wenn sie auf die Weide gehen, zu fesseln pflegt). — 7361 ze rehte gar, ganz so wie es sich gebührte. — 7363 und hätte es niemals ein Knecht abgewischt. — 7364 zekane, klar, sauber. — 7365 yeschaft stf., Beschaffeneit, Gestalt. — 7366 von sinnes kraft, durch die Kraft oder vernöge des Verstandes, der Kunst. — 7367 vielleicht wercwiser statt werltwiser? vgl. zu 7467. — 7368 ahte ztf., Würdigung, Beurtheilung. — 7369 betrahte conj præt. von betrahten, durch Überlegung finden, ersinnen, denken. — 7373 erprüssen, ersinnen, ausfindig machen. — 7378 stæte belüben, festen Bestand behalten, fest haften.

und er von sinem gwalte

dár ábe næme

|                 | swaz im missezæme,                    |               |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|
|                 | álső wás ez vólkómen                  | 7385          |
|                 | daz er dar abe niht hete genomen      |               |
|                 | alse grôz als umbe ein hâr.           |               |
|                 | spricht iemen «er enhât niht wâr»,    |               |
|                 | dem beschéide ich die rede baz,       |               |
|                 | daz er rehte erkenne daz              | 7390          |
|                 | diu rede wese ungelogen.              |               |
|                 | Ez was då heime niht erzogen.         |               |
|                 | ich sage iu wie ez dar was komen.     |               |
|                 | ez het der wirt selbe genomen         |               |
|                 | einem wilden getwerge                 | 7395          |
|                 | vor eime holen berge                  |               |
|                 | dô er nåch siner gwonheit             |               |
|                 | ze walde ûf åventiure reit.           |               |
|                 | ez hấtéz vil vaste                    |               |
|                 | gebunden ze einem aste:               | 7400          |
|                 | dô was ez gegangen dan.               |               |
|                 | alsô vant ez dirre man.               |               |
|                 | ab dem aste er ez nam.                |               |
|                 | als daz getwerc wider kam             |               |
|                 | und ez daz phärt niene vant           | 7 <b>4</b> 05 |
|                 | an dem boume dar'z ez bant,           |               |
|                 | grôz was sin ungemach.                |               |
|                 | und als ez daz phärt ersach           |               |
| 45 <sup>b</sup> | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |               |
|                 | dô wart vil manecvalt                 | <b>74</b> 10  |
|                 | sin schrien und sin weinen            |               |
|                 | und begunde wol erscheinen            |               |
|                 | dés phärdes güete.                    |               |
|                 | mit grösem ungemüete                  |               |
|                 | wán ez víl stárke:                    | 7 <b>4</b> 15 |

<sup>7384</sup> missessemen stv., übel anstehen. — 7385—67 so war es doch so vollkommen, daß er davon auch nicht sovial als ein Haar würde weggenommen haben. — 7388 wer hen, wahr reden, recht haben. — 7389 eie rede bescheiden, die Sache erklären, auseinandersetnen. — 7391 west conj. neme. = sei.

prese. = esi.

7419 erscheinen, nichtbar werden lassen, offenbaren. — 7413 vielleicht des phérièles mach Bartsch (vgl. MSH. II, 205, 154 pherit: 9ft und Orendel und Bride X, I und XIII, 5 phiride). — 7414 ungemière stn., Misstimmung, Aufgebrachtbeit. — 7415 seus prus. von wiesen, sich abmähen, "ringen, kämpfen" (nach Bartsch); toben, wäthen.

driu tûsent marke bôt ez im von golde daz er im'z lâzen solde. nû versprach er swaz ez im bôt: siner habe was im unnôt: 7420 alsô fuorte er'z von dan. nû huop der wênige man von jämer alsô grôzen schal daz im der berc engegen hal. daz satellîn daz drûffe lac, 7425 swer daz mit golde widerwac. nach sinem rehte er'z niht engalt. då von wirt iu niht mêre gezalt. daz ich die rede iht lenge, wan ez was doch ze enge 7430 einem gewahsen man. und als er'z ûz dem walde dan ze Penefrec brâhte. er gabez den er's gedâhte. sinen swesteren zwein: 7435 dar an ez vil wol schein daz er sî liep hâte: wand' ez truoc sanfte und drâte. unde sage iu rehte wie. swenn' ez den fuoz zer erde lie, 7440 sô trat ez alsô lise daz niemen wær' sô wise der ze deheiner stunde den trit gehæren kunde. swer dar ûffe gesaz, 7445 zware sage ich iu daz, daz er dar ûf lebte rehte sam er swebte. wan deiz niht rehte kæme und ein teil missezæme 7450 von einem phärde alsô vil

<sup>8</sup> sersprecken, ablehnen, ausschlagen. — 7420 mir ist unnöt mit gen., habe etwas nicht nöthig, bedarf es nicht. — 7424 engegen hellen stv., lerhallen, antworten. — 7425 seidelin stn., der kleine Sattel. — 7426 widerses stv., aufwiegen. — 7427 nach sinem reike, nach seinem vollen sthe. — 7431 ein gewahsen man, ein erwachsener, ausgewachsener nsch. — 7434 den er's gedähte, denen er es zugedacht, für die er es in aen Gedanken bestimmt hatte. — 7439 unde sage, und swar will ich en. — 7449 mitt reit komen, nicht passen, sich nicht schicken. —

| ze sprechen, des ich's låzen wil, so möhte ich wunder von im sagen: sus wil ich lobes mere gedagen. |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| wan sagen swaz si wellen,                                                                           | 7455 |
| si mugen vil zellen                                                                                 |      |
| unde sprechen ir muot,                                                                              |      |
| ez'n kom doch phärt nie sô guot                                                                     |      |
| in deheines mannes gwalt:                                                                           |      |
| waz sol iu mê dâ von gezalt?                                                                        | 7460 |
|                                                                                                     |      |

Als uns der meister seite, ein fróuwén gereite wart ûf daz phärt geleit då meisterlicher arbeit víl wérkes ane lac. 7465 ez het geworht vil manegen tac der wércwîséste man der satelwerkes ie began. ein meister hiez Umbriz, der doch allen sinen vliz 7470 dár léite für wâr wól víerdehalbez jár, unz ér in vólbrähte dar nåch als er gedåhte. daz ich iu rehte seite 7475 von diseme gereite, wie daz erziuget wære.

7452 des, weshalb, darum. — 7454 sus, so aber d. h. da es nicht recht passt, von einem Pferde soviel zu reden. — mêre adv., weiter, ferner, von jetzt ab. — gedagen mit gen., verschweigen. — 7455 sagen conj. præs. — sie mögen sagen. — 7456 zellen swv., erzählen. — 7454 und mögen sie prechen wie es ihnen zu Muthe ist, wie sie denken; vgl. zu 9032. — 7460 wozu soll ich euch noch mehr davon erzählen?

<sup>7460</sup> wozu soll ich euch noch mehr davon erzählen?
7462 gereite stn., Beitzeug. – 7463 phærit nach Bartsch; vgl. 7413. –
7464—65 wo des Meisters Hand viel Kunst angebracht hatte; woran sich viel meisterhaft gearbeitetes Kunstwerk befand. – 7467 der wercwisestewartis peritissimus, der kunstfertigste. – 7469 der Name Umbris ist nach Bartsch, Germania 7, 172, aus Misverständniss oder falscher Lesart der Quelle (uns Grez taillieres qui la fist Au taillier plus de set ans mist Qu'à nule autre wure n'entendi nach Chrestien von Troyes 5303) entstanden; gleichwohl scheint er nicht ohne Absicht gewählt; man vgl. das mhd. umberiten in GAbenteuer II, 554, 32; Loherangrin 3616 und rizen in Connad's Trojan. Kr. 2033, J. Tit. 322 und 6146—exarare, delineare, circumscribers, einen Kreiß beschreiben, vorzeichnen, künstlerisch entwerfen; vgl. auch Diefenb. stv. circinare, circulator. circulatorius. Vielleicht lautete so der Name eines küntlerischen Zwerges in der einheimischen Sage des Dichers. – 7473 in auf satel bezogen in V. 7468. – 7475 wollte ich euch wie sich's gehörte erzählen. – 7477 ersiugen, machen, su Stande bringen. —

daz wúrdé ze swære eime als tumben knehte: und ob ich'z aber rehte 7480 iu nû gesagen kunde. so wær'z mit einem munde iu ze sagenne al ze lanc: ouch tuot daz minen sin ze kranc. daz ich den satel nie gesach. 7485 wan als mir då von bejach von dem ich die rede hån. sô wil ich iuch wizzen lån ein teil wie er geprüevet was, als ich an sinem buoche las. 7490 sô ich kurzlichest kan. «Nû swic, lieber Hartmann: ob ich ez errâte.» ich tuon: nû sprechet drâte. 5° «ích muoz gedenken ê dar nâch.» 7495 nû vil drâte: mir ist gâch: «dunk' ich dich danne ein wiser man?» jå ir. durch got, nu saget an. «ich wil iu diu mære sagen.» daz ander läze ich iuch verdagen. 7500 «er was guot hagenbüechin.» jå. wå von möhte er mêre sin? «mit liehtem golde übertragen.» wer mohte iu'z doch rehte sagen? «vil starke gebunden.» 7505 ir habt ez rehte erfunden.

7479 einem so unerfahrenen jungen Manne wie mir. — 7480 und — abe, und — doch, und — dagegen. — 7482 mit einem munde = uno ore: die Reshlung wäre su lang als daß sie von einem Munde bewältigt werden könnte. — 7484 auch thut das meinem Sinne su viel Abbruch. — 7486 indessen soweit, soviel mir davon mittheilte. — 7487 son dem = derjenige von welchem; derselbe Vers im Iwein 8164. — 7489 prüesen = ersiugen. — 7481 so kurs als ich's vermag.

<sup>7491</sup> so kurs als ich's vermag.

7492 — 7524. Das hier folgende Zwiegespräch swischen dem Dichter und dem Zuhörer mag wohl darauf berechnet gewesen sein, die durch die vorhergehende Beschreibung des Pferdes leicht su ermüdende Aufmerksamkeit der Hörer von neuem su spannen und für die kommende Beschreibung su gewinnen. Auch Berthold von Regensburg, der Prediger, sacht durch dieses Mittel seinen Vortrag su beleben, vgl. 178, 24 fg. ed. Pfeiffer. — 7494 ich tuon, d. h. ich swige, nun wohl ich will's thun, nun gut. — 7499 ich muß mich zuvor darauf besinnen, muß erst darüber nachdenken. — 7499 ich will euch sagen wie es sich verhalt. — 7501 hagenbüschin adj., aus Hainbuchenhols. — 7503 übertragen, sieh su 2026.

| «dar ûf ein scharlachen.» des mag ich wol erlachen. «seht daz ich'z rehte erråten kan?» ja ir sit ein weterwiser man. «dù redest sam ez si din spot.» wê, nein ez, durch got. | 7510 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| «jå stêt dir spotlich der munt.»<br>ich lache gerne ze aller stunt.                                                                                                           |      |
| «sô habe ich'z doch errâten?»                                                                                                                                                 | 7515 |
| jâ dâ si dâ trâten.                                                                                                                                                           |      |
| «ich habe lihte etwaz verdaget?»                                                                                                                                              |      |
| jane wizzt ir hiute waz ir saget.                                                                                                                                             |      |
| «hân ich danne niht wâr?»                                                                                                                                                     |      |
| niht als groz als umbe ein hâr.                                                                                                                                               | 7520 |
| «hân ich danne gar gelogen?»                                                                                                                                                  |      |
| niht, iuch håt sus betrogen<br>iuwer kintlicher wan.                                                                                                                          |      |
| ir sult mich'z iu sagen lân.                                                                                                                                                  |      |
| ii suit mich z iu sagen ian.                                                                                                                                                  |      |
| Seht wie grôz ein grûz si:                                                                                                                                                    | 7525 |
| sô vil was dâ niht holzes bî.                                                                                                                                                 |      |
| er was von helfenbeine                                                                                                                                                        |      |
| und von edelem gesteine                                                                                                                                                       |      |
| joch von dem besten golde                                                                                                                                                     |      |
| daz ie werden solde                                                                                                                                                           | 7530 |
| geliutert in dem fiure:                                                                                                                                                       |      |

valsch was im tiure. von disen måterjen drin

swinder: ala wes two bissen div rinder!» vgl. daselbat 574—576. Der Volks-witz ist heute noch in dergleichen Dingen erfinderisch. 7525 grüz stm., ein Samenkorn, ein Körnchen; formelhaft gebraucht sur Beseichnung des Geringsten. — 7526 ső vil—niht, auch nicht et viel, nicht einmal so viel. — 7529 joch, und. — 7530 solde, würde, möchte. 7531 liutern, läutern, reinigen. — 7532 salsch stm., gefälschtes, unschtes Metall. — tiure, theuer d. h. nicht vorhanden. — 7533 drin dat. pl. von

dri, drei.

<sup>7507</sup> scharlachen stn., ein feines Wollenzeug. - 7508 erlachen, ins Lachen gerathen, auflachen. — 7510 veterwise, wetterkundig; hier im Schers gesagt von dem, der das was kommen soll errathen zu können meint (Pfeiffer wermuthet dafür weritoiser, Müller wercoiser). — 7513 spotitoi sties, nach Spott aussehen. — 7516 eine sprichwörtliche Redensart, mit der die ver-hergehende Frage abgewiesen wird; aber wie ist sie zu erklären? Schaliche abfertigende Antworten sprichwörtlicher Art finden sich in der Franceabfertigende Anworten sprionwortsioner Art inden sich in der Francesucht von Sibot (GAbenteuer I, 41 fg.) 103 er seeleht dir dinen rücke und
huf: «Jå dort get der måne uf, der rechte und der krumbe»; 129 swenne er
— din hit beginnet villen: «Jå durch der vedern willen, daz die genze woi
geråten»; 429 er beginnet iuwerm rücke würken ein suich knütelwerk: «Jå
sprach ei, Hennenberk!» 434 ez gewan nie man noch wip, der muot ei sö
ewinder: «Jå wes kuo bisen diu rinder!» vgl. daselbet 574-576. Der Volke-

| sô hấté des meisters sin<br>geprüevet ditz gereite<br>mit grôzer wisheite.<br>er gap dem helfenbeine<br>und då bi dem gesteine<br>sin gevéllige stat, | 7535          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| als in diu gefuoge bat.                                                                                                                               | 7540          |
| er muosete dar under                                                                                                                                  |               |
| danne golt besunder,                                                                                                                                  |               |
| daz muoste dez werc zesammen haben.                                                                                                                   | •             |
| an disem gereite was ergraben                                                                                                                         |               |
| daz lange liet von Troya.                                                                                                                             | 75 <b>4</b> 5 |
| ze aller vorderst stuont då                                                                                                                           |               |
| wie des wart begunnen                                                                                                                                 |               |
| daz si was gewunnen                                                                                                                                   |               |
| unz daz si wart zestœret:                                                                                                                             |               |
| då mite was då gehæret.                                                                                                                               | <b>7550</b>   |
| då engegen ergraben was                                                                                                                               |               |
| wie der herre Enêas,                                                                                                                                  |               |
| der vil listige man,                                                                                                                                  | •             |
| über sê fuor von dan,                                                                                                                                 |               |
| und wier ze Kartago kam,                                                                                                                              | 7555          |
| und wie in in ir gnåde nam                                                                                                                            |               |
| diu riche frouwe Dido,                                                                                                                                |               |
| unde wie er si dô                                                                                                                                     |               |
| vil ungeselleclichen liez                                                                                                                             |               |
| und enleiste ir niht des er gehiez:                                                                                                                   | 7560          |
| sus wart diu frouwe betrogen.                                                                                                                         |               |
| an dem hindern satelbogen                                                                                                                             |               |
| số was cínhálp ergraben                                                                                                                               |               |
| ir vil starkez missehaben                                                                                                                             |               |
| und wie si im boten sande,                                                                                                                            | 7565          |

<sup>7539</sup> gevellic, angemessen, passend. — 7540 wie es die Schicklichkeit (der gute Geschmack, die Kunst) von ihm erheischte. — 7541 mussete (Handschrift musset), von mussen oder mésen = mosaikartig einlegen, ausgelegte Arbeit anbringen; vgl. Mhd. Wörterbuch 2º, 241; Haupt's Zeitschr. 13, 177; Diefenb. Gloss. 522° s. v. scutulata und 554° s. v. stragula und stragulatus; Ostarländische Mittheil. V. 254 leichtücher mit abestiever mösyret; auch Hößers Ausw. S. 43 und 44 gehört wohl hierher: gemöste (hs. genoste) = falsche Münsen. — 7544 ergraben stv., einschneiden. — 7550 adamit var da aufgehört». Haupt. — 7551 da engegen, dem gegenüber, daneben. — 7550 und erfüllte ihr nichts von dem, was er ihr vereprochen hatte. — 7563 einhalp, auf der einen Seite (V. 7574 anderhalp, auf der entgegengeschten Seite). — 7564 missehaben stn., das Übelbefinden, Tressen, Klagen. —

45d

| swie lützel si in's erwande.<br>bescheidenliche stuont hie<br>swaz er díngés begie<br>daz sagebære wesen mac                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| von dér zît unz an den tac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7570                          |
| daz er Laurente betwanc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| daz wær' ze sagenne ze lanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| wie er s' in sînen gwalt gewan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| anderhalp stuont dar an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| wie er die frowen Lavîniam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7575                          |
| ze êlîchem wîbe nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| und wie dâ ze lande was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| gewaltic herre Ênêas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| ân' alle missewende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| unz an sîns lîbes ende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7580                          |
| Då mite der satel was bedaht, daz was ein phelle wol geslaht, so er beste wesen solde, von siden und von golde. der phelle was ze rehte tief: vil nåch er zuo der erde swief. då stuonden an besunder al der werlde wunder und swaz der himel besliuzet. ob iuch es niht verdriuzet, sô wil ich iu ir ein teil sagen und doch michels me verdagen. | 75 <b>8</b> 5<br>75 <b>90</b> |
| diu vier êlementâ<br>stuonden schinbærlichen dâ<br>in ir sundervarwe,<br>und in ieglichem garwe                                                                                                                                                                                                                                                    | 7595                          |

swaz dem undertænic ist: ditz meistert' ouch starker list. diu erde von den vieren

<sup>7566</sup> erwenden einen eines d., einen von etwas abhalten, surückhalten. — 7567 bescheidenliche adv., deutlich, vernehmlich. — 7569 sagebære, sagenswerth, erzählenswerth. — 7578 er vas gevaltic, er herrschte.

7581 Då mite, dasjenige, womit. — 7582 phelle stm., ein feines Seidenseug. — wol gestaht, wohl geartet, von guter, edeler Art. — 7586 eil näck, beinahe. — 7592 michels miemulto plus, viel mehr. — 7594 schinberlichen adv., glänzend sichtbar, prächtig. — 7595 sundervarwe, die besondere, einem Dinge eigenthumliche Farbe, Aussehen. — 7586 garwe adv., vollständig, gans und gar. — 7598 starker list, große, hohe Kunst. —

| stnont mit ir tieren,                             | 7600  |
|---------------------------------------------------|-------|
| swaz joch der dehein man                          | .000  |
| in sinem muote erkennen kan,                      |       |
| walt oder gevilde,                                |       |
| zam oder wilde:                                   |       |
| då stuont diu menschlich geschaft,                | 7605  |
| geworht von solher meisterschaft                  | 7609  |
| 0                                                 |       |
| sam ez wolde sprechen<br>und bildes reht brechen. |       |
|                                                   |       |
| då bi daz mer swebte:                             |       |
| dar inne sam er lebte                             | 7610  |
| der visch, bi dem besunder                        |       |
| elliu merwunder                                   |       |
| und swaz då bûwet meres grunt.                    |       |
| der tæte mir der namen kunt,                      |       |
| ich wolt' si gerne erkennen                       | 7615  |
| und kúnnén genennen.                              |       |
| dar zuo suocht iu einen man                       |       |
| der iu si wol genennen kan:                       |       |
| vindet ir des danne niht                          |       |
| (daz ouch vil lihte geschiht),                    | 7620  |
| sô volget minem râte                              |       |
| und macht iuch tif drate.                         |       |
| varent selbe zuo dem mer:                         |       |
| då vindt ir des inne ein her.                     |       |
| gêt an daz stat stân                              | 7625  |
| unde bittent si gân                               | 102.7 |
| ûz ze iu an den sant:                             |       |
| då werdent si iu erkant.                          |       |
| hilfet danne daz niht                             |       |
| (daz aber lihte geschiht),                        | 7000  |
|                                                   | 7630  |
| sô suochent selbe den grunt:                      |       |
| då werdent si iu danne kunt                       |       |
| mit grözem schaden, mit lützelm frumen.           |       |

swas joch der, was auch (wie viel nur) von diesen (Thieren).—
geschaft sit., Orestur, Gestalt. — 7608 und der Natur des Bildes nurhandeln. — 7609 sweden, fließen, wogen. — 7613 bûwen = colere,
hnen. — 7614 der tæte, wenn jemand thäte. — der namme serum
ea, ihre Namen. — 7624 des ein her, davon eine große Menge, voll— 7625 das stat, Gestade, Ufer wie 7065 und Gregor 923. — 7627 über
sieh su 7669. — 7638 erkant, bekannt. — 7630 aber, abermals; eben— 7638 Bartsch hält mit grösen schaden für interpoliert und list:
itselem frümen.

| nû râte ich minen friunden sumen<br>daz si die niugerne lân<br>und hie héimé bestân.<br>swes ein man wol al den tac<br>sô rehte lithte engelten mac<br>und nimmer niht geniezen, | 7635 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| des lat iuch, friunde, erdriezen.                                                                                                                                                | 7640 |
| då stuont ouch daz dritte bi.                                                                                                                                                    |      |
| fråget ir waz daz si?                                                                                                                                                            |      |
| der luft in siner ahte.                                                                                                                                                          |      |
| die vogel maneger slahte<br>swebten dar inne,                                                                                                                                    | 7645 |
| geweben mit solhem sinne,                                                                                                                                                        | 1040 |
| rehte sam si lebten                                                                                                                                                              |      |
| und ûf zen lüften swebten.                                                                                                                                                       |      |
| daz fiur mit sînen trachen                                                                                                                                                       |      |
| und mit andern sachen                                                                                                                                                            | 7650 |
| die des fiures müezen leben,                                                                                                                                                     |      |
| die sach man ouch dar inne sweben.                                                                                                                                               |      |
| diu ende ein liste bevie                                                                                                                                                         |      |
| diu nider zuo der erde gie:                                                                                                                                                      |      |
| diu was einer hende breit,                                                                                                                                                       | 7655 |
| mit edelem gesteine beleit.                                                                                                                                                      |      |
| daz lachen was doch rich genuoc                                                                                                                                                  |      |
| daz Jupiter ze decke truoc                                                                                                                                                       |      |
| und diu gotinne Jûnô,                                                                                                                                                            |      |
| dô si in ir riche hô                                                                                                                                                             | 7660 |
| ime brûtstuole sâzen:                                                                                                                                                            |      |
| daz mohte sich gemäzen<br>disem sateltuoch als vil                                                                                                                               |      |
| daz ich iu sagen wil,                                                                                                                                                            |      |
| sam der måne der sunnen.                                                                                                                                                         | 7665 |
| ir sult mir des wol gunnen                                                                                                                                                       |      |
| daz ich iu sage die warheit.                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                  |      |

<sup>7634</sup> sum, dieser und jener, einige, manche. — 7635 niugerne stf., Neugierde. — 7637—40 nach dem, wovon ein Mensch vielleicht all sein Lebtage Schaden und niemale Gewinn haben kann, lasst euch nicht gelüsten. — 7643 alte stf., die Art und Weise. — 7646 geweben part. von weren stv. — mit solkem sinne, mit solcher Kunst. — 7647 rehte sam, gerade als ob. — 7651 des fures leben, von dem Feuer leben. — 7653 flets stf., Leiste, Saum. — bezähen, umfassen, einfassen. — 7656 beieft, belegt. — 7657 lechen stn., das Laken, Tuch. — rfch, kostbar, herrlich. — 7660 in ir rfche hö, ni hrem hohen Reiche, hoch oben in ihrem Beiche. — 7661 ime brütztucie sitsen, im Brautstuhle sitsen, seine Vermählung halten, seine Hochseit feiern. — 7662 gemäsen, vgl. su 1877.

Beide guot und gemeit waren die stegereife, breite goltreife, 7670 gebildet nåch zwein trachen. si kunde wol gemachen dés góltsmides hant der sich's ze vlize underwant. die zagele si ze munde bugen: 7675 ir vedern stuonden sam si flugen: ir ougen wâren steine, vier jachande kleine. wes was dirre dewedere. darmgürtel joch sticledere? 7680 ir müesent daz werc wol besehen ê ir westent wes ir soldent jehen. ob ez von golde wær' durchslagen oder mit siden undertragen. daz ez borten solden sin. 7685 daz'n wurde iu an den bilden schin ode ir begriffet'z mit der hant. ez wære iu immer unerkant. die rinken waren silberin. war umbe? daz man wizen schin 7690 vor dem golde sæhe, veste unde spæhe. vil guot was daz pánél, nsht éines kalbes vel, der ich doch manegez han gesehen: 7695 då kunde niemen an ersehen leders eines nagels breit: ez was guot und gemeit.

<sup>7668</sup> gemeit, ergetzlich, Freude und Entzücken erregend, prächtig. — 7671 wie swei Drachen geformt. — 7674 welcher sich mit Fleiß der Sache untersog. — 7675 bygen pret. von biegen stv., biegen, krümmen: ihre Schwänze sie nach dem Munde zu bogen. — 7676 seelere swf., hier: Fliggi, Fittich; vgl. Mhd. Wörterb., III, 287a, 19 und Diemer, D. Gedd. 275. 20 = Fundgr. II, 190, 7. — 7678 jäckans stm., der Hyzeinth. — 7679 dewedere, der eine oder der andere. — 7680 sticleder stn., Steigriemen. — 7683 vgl. su 2055. — 7684 undertragen stv., füttern; der Stoff, aus dem hier Bauch und Steigriemen bestehen, ist aus Gold- und Seidenfäden gewoben und heißt im Tristan 11106—11117 ciclät (sonst auch siglät, lat. cyclas.) — 7686—87 würde euch das nicht an den Versierungen klar oder fühltet ihr es nicht mit der Hand, so u. s. w. — 7689 rinke swf., Spange, Schnalle (an dem Gurt). — 7792 spæhe adj., kunstreich, schön. — 7689 pæhe stn. und stm., der untere Theil des Sattels, eine Art Decke, Polster, Kissen (vgl. Krone 7758, 19922; Schönhuth, Ordensbuch, S. 70; Vocab. Optim. K. 6, 11 und Diefenbach s. v. panellus; bei Heinrich Mynsinger S. 74 paner des sattels). —

| 7700 |
|------|
| 7705 |
| 7710 |
| 7715 |
| 7720 |
| 7725 |
|      |

<sup>7700</sup> einem se måze komen, einem gleichkommen, entsprechen, angemessen sein. — 7701 füllen, füttern. — prislichen adv., preislich, köstlich. — 7702 weich wie Baumwolle. — 7703 sebrechen, zerkratzen, serreiben. — 7706 damit es sich gut aunnahme. — 7701 entwerfen, darstellen (hineinsticken). — 7710 behern swv., berauben. — 7711 risusic, schmerslich, traurig. Die Sage von Pyramus und Thisbe (nach Ovid's Metamorphosen, Buch 4) war im Mittelalter sehr beliebt und mehrfach bearbeitet; vgl. Bartsch, Einleitung su Albrecht von Halberstadt, S. LX fg. (Docen, Miscell., II, 186). — 7713 die sasen, die Fransen. — 7715 briden (breit, gebriten) stv., flechten, stricken. — 7716 state, dauerhaft. — 7715 opfe, sieh su 7319. — sebreit — sebreitet, ausgebreitet. — 7720 fuoge stf., die Fügung oder Verknüpfung der Goldfäden; der Knoten. — 7721—22 «wo die Maschen sich verbanden und kreusweis sich stellten oder ordneten» Haupt; strikten prest. von stricken, wie schikten von schicken. — 7723 kapp stm., Knoten: da wo die Fäden einen Knoten bildeten. — 7725 savervar oder saphrvar, blaufarbig wie saver (safer, Safior) oder wie saphr (der Stein Saphir); vgl. Germania 7, 463. — kaste swm., die Einfassung. — 7786 glasten prest. von glesten, glänsen. — 7727 durchweg (parwe) von éiner Art; nach W. Grimm: e alle auf gleiche Weise gefasste; vgl. 7596.

|                 | Guot und gefüege was daz fürbüege, starc unde vil gemeit, ein borte zweier vinger breit, nach dem zoume volkomen dar an daz phärt was genomen. | 7730 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | ez wâren verworht dar inne                                                                                                                     | 7735 |
|                 | mít schéenem sinne                                                                                                                             |      |
|                 | die einlif edeln steine:                                                                                                                       |      |
|                 | der zwelfte der was eine                                                                                                                       | . *  |
|                 | vór ín den zoum geleit                                                                                                                         |      |
|                 | in eine schiben, diu was breit,                                                                                                                | 7740 |
|                 | diu nider für den zoph gie                                                                                                                     |      |
|                 | unde vor dem houpte hie.                                                                                                                       |      |
|                 | der liehte carbunculus,                                                                                                                        |      |
|                 | da behielt er sin ambet sus:                                                                                                                   |      |
|                 | wand' im daz lieht ist geslaht,                                                                                                                | 7745 |
| 45 <sup>t</sup> | ob im ze vinsterre naht                                                                                                                        |      |
|                 | ze ritenne geschæhe,                                                                                                                           |      |
|                 | daz man då von gesæhe.                                                                                                                         |      |
|                 | die einlif waren hin geleit,                                                                                                                   |      |
|                 | an daz fürbüege zebreit                                                                                                                        | 7750 |
|                 | zwischen den gehenken.                                                                                                                         |      |
|                 | guote goltklenken                                                                                                                              |      |
|                 | die hôrt' man verre klingen.                                                                                                                   |      |
|                 | von sus getänen dingen                                                                                                                         |      |
|                 | was der satel volbraht                                                                                                                         | 7755 |
|                 | und baz dan ich es habe gedäht.                                                                                                                |      |
|                 | zware ouch bedunket mich                                                                                                                       |      |
|                 | réht únde billich                                                                                                                              |      |
|                 | daz er mit vollem mære                                                                                                                         |      |
|                 | víl schéner wære                                                                                                                               | 7760 |
|                 | dan dehein ander gereite:                                                                                                                      |      |

<sup>7729</sup> gefüege, passlich, angemessen, zierlich. — 7730 fürbüege, Brustriemen. — 7733 dem Zaume vollkommen entsprechend, in derselben Weise wie der Zaum vortrefflich. — 7734 mit welchem das Pferd gezäumt war. — 7735 dar inne verworht, da hineingewürkt, künstlich hineingearbeitet. — 7735 mit feiner Kunst. — 7737 einif, elf; nach 2 Mose 28, 15 fg. und Apokalypsis 21, 20 nahm man 12 Hauptedelsteine an. — 7738 eine, allein. — 7740 schbe swf., Scheibe. — 7741 für den zoph, über das Haargefiecht weg. — 7742 hie præt. von hähen, hängen. — 7743 carbunculus, Karfunkel. — 7744 sin ambet behalten, seinen Dienst verrichten. — 7755 geslaht adj., von Natur eigen. — 7751 gehenke sin., das Gehenke, eine Zierath die am Brustriemen hängt; vgl. einem in das gehenke vallen, bi dem geh. siehen bei Schliter Anmerk. zu Jac. v. Königshoven, S. 792 u. 793. — 7752 goliklenke sw., goldene Schelle. — 7759 mit vollem mære, «vollständig geschildert», Mhd. Wörterbuch.

wand' er mit warheite dem schœnsten wibe wart gegeben diu in den jaren mohte leben, der edeln frowen Eniten.

7765

## XX. ABENTEUER,

#### SCHLOSS BRANDIGAN UND EREC'S UNERSCHROCKENHEIT.

Erec und Enite brechen in Begleitung ihres Wirthes Guivreiz auf, um nach Britannien zu Artus zu reisen. Sie verfehlen aber den rechten Weg dahin und gerathen in die Nähe einer großen, schönen Burg, mit Namen Brandigan, die neben sich einen Marktflecken und einen berühmten Baumgarten hat. Guivreiz erschrickt beim Anblick derselben und bittet Erec, doch wieder umzukehren. Dieser besteht aber darauf, sie näher kennen zu lernen. Und als er von Guivreis erfährt, daß in dem Baumgarten ein gefährliches Abenteuer mit einem gewaltigen Ritter zu bestehen sei und daß schon viele tapfere Ritter ihr Leben dabei eingebüßt haben (Parz. 178, 20 fg.), da lässt er sich nicht mehr halten, sondern reitet mit seinen Gefährten furchtlos auf die Burg zu, entschlossen, das Abenteuer ebenfalls zu wagen. Er bleibt unerschrocken, als ihm die Einwohner des Ortes seinen nahen Untergang im Stillen voraussagen. Auf der Burg wird er von König Ivreins, dem Besitzer derselben, mit großer Artigkeit empfangen und nach kurser Zeit in das Frauengemach geleitet. Darin befinden sich die Damen der 80 Ritter, welche von dem Ritter im Baumgarten erschlagen worden sind; ihnen muß sich auch Enite beigesellen, wenn ihr Gatte nicht siegt. Nach dem Abendessen ersucht Erec den Wirth um Auskunft über das betreffende Abenteuer; letzterer sucht ihn von seinem Entschlusse abzuhalten aus Besorgniss für sein Leben; aber Erec bleibt unerschütterlich fest und freut sich vielmehr, ein so bedeutendes Wagniss gefunden zu haben.

Nu ist zit daz si riten, wande in sint diu ros komen. habent si danne urloup genomen von dem ingesinde? ja, von kint ze kinde und von des küneges swestern. man ensolte willen vestern vor noch sit beschouwen an deheinen andern frouwen ze aller slahte guote.

7770

7775

<sup>. 7766</sup> ebenso wie im Flore 7743. — 7772—75 man würde weder vorher noch nachher bei andern Frauen größere Bereitwilligkeit zu allem nur möglichen Guten wahrgenommen haben (als bei des Königs Schwestern),—

| zuht was in ir huote.            |           |
|----------------------------------|-----------|
| die frouwen habent ez alsô brâht |           |
| daz ir von rehte wirt gedåht     |           |
| in der vorderisten zal           |           |
| swâ guoter wibe wirdet wal.      | 7780      |
| swå mite ein wip gedienen sol    |           |
| daz si góte und der werlde wol   |           |
| von schulden muoz gevallen,      |           |
| des phlågen se åne gallen,       |           |
| min frouwe Filledâmûr            | 7785      |
| und ir swester Genteflür.        |           |
| Nû riten si von dan,             |           |
| Enite und dise zwene man,        |           |
| der wirt selbe und Érec.         |           |
| daz phärt truoc do den wec       | 7700      |
| sô sanfte from Êniten            | 7790      |
| daz jener ze keinen ziten        |           |
| eines häres sanfter niht enlebet |           |
| der uf dem ebenwage swebet       |           |
| so er den wint ze wunsche håt    | 7795      |
| und im sin schef an' angest gat. | 1190      |
| si gedåhten reisen då zehant     |           |
| ze Brítánje in daz lant          |           |
| zuo dem künege Artûse.           |           |
| of welhem sinem huse             | 7800      |
| si in benamen funden,            | 1000      |
| daz enwesten s' ze den stunden.  |           |
| der künec Guivreiz do sprach     |           |
| dô in ze rîtenne geschach        |           |
| «wir vinden in ze Karidôl        | 7805      |
| ode benamen ze Tintajôl.»        | • • • • • |
| And nominate to with soften      |           |

Sus riten si nâch wâne, und doch der gwisheit ane,

<sup>7776</sup> suht stf., Höflichkeit, Artigkeit. — es was in ir huote, sie waren stets darauf bedacht, hielten darauf. — 7779 unter den ersten. — 7780 wo man nur unter guten Frauen su wählen hat, wo nur irgend von ihnen die Rede ist. — 7781 gedienen, erwerben, erreichen. — 7784 åne gallen, ohne Galle, mit lauterm Sinn.
7780 den wec, auf diesem Wege, unterwegs. — 7793 eines häres sanfter mit, auch nicht um ein Haar bequemer, leighter. — 7794 ebenwae sim, die Meeresflüche, die stille Flut (lat. æquor). — 7795 se wansche, nach Wunsch, günstig. — 7796 ån' angest, sorglos, gefahrlos. — 7801 benamen, bestimmt, eigentiich. — funden, fänden, finden würden.
7807 näch wäne, aufs Gerathewohl. —

| unz hin umbe mitten tac.<br>nû truoc sî der huofslac<br>ûf einer schœnen heide<br>an eine wegescheide.                                                       | 7810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| welch wec ze Britanje in daz lant<br>gienge, daz was in unerkant.<br>die rehten sträze si vermiten:<br>die baz gebûwen si riten.<br>und dô si näch der wile  | 7815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ein burc sì sahen vor in stan,<br>michel unde wol getan.<br>und als sì Guivreiz ersach,<br>daz wart im vil ungemach                                          | 7820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| daz sî dar komen wæren. «nû sage, von wiu?» daz weiz ich wol und sage ez sô ich'z sagen sol. des enist noch niht zit.                                        | 7825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| wie bitelôs ir sit! wer solt sin mære für sagen? ich enwil iuch niht verdagen wie diu burc geschaffen wære: daz vernement an dem mære.                       | 7830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vil guot was daz burcstal. als uns der åventiure zal urkünde då von git, sô was ez zwelf huoben wit. ez was ein sinweller stein då niender bühel ane schein, | 7835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                              | nû truoc sî der huofslac ûf einer schœnen heide an eine wegescheide. welch wec ze Britanje in daz lant gienge, daz was in unerkant. die rehten strâze sî vermiten: die baz gebûwen sî riten. und dô sî nâch der wîle geriten wol fûnf mîle, ein burc sî sâhen vor in stân, michel unde wol getân. und als sî Guivreiz ersach, daz wart im vil ungemach und begunde in vaste beswæren daz sî dar komen wæren. «nû sage, von wiu?» daz weiz ich wol und sage ez sô ich'z sagen sol. des enist noch niht zît. wie bîtelôs ir sît! wer solt sîn mære fûr sagen? ich enwil iuch niht verdagen wie diu burc geschaffen wære: daz vernement an dem mære.  Vil guot was daz burcstal. als uns der âventiure zal urkûnde dâ von gît, sô was ez zwelf huoben wît. ez was ein sinweller stein |

<sup>7810</sup> huofslac stm., die Spur der Hufschläge, die Wegespur. — 7816 die bas gebüwen, die mehr betretene (Straße). — 7822 ungemach, unbequem, unangenehm. — 7823 vaste beswæren, sehr betrüben, sehr beunruhigen; vielleicht swæren? — 7825 von win, wovon, weshalb. Auf ähnliche Art wie hier wird die Erzählung von Wolfram im Parzival 241 unterbrochen; vgl. Erec 7492 fg. — 7826 bitelös adj., nicht sum Warten (biten) geneigt, ungeduldig; vielleicht hieß es gebitelös (wie Tristan 12363; das Hohe Lied ed. Jos. Haupt 71, 23; 120, 25). — 7829 für sagen, voraussagen, mit der Erzählung zuvorkommen: wer würde seiner Erzählung vorgreifen? 7833 burcstal stn., die Stelle, der Standort, worauf die Burg erbaut ist; vgl. Haupt, Zeitschrift 7, 339. — 7834 sal stf., Erzählung, Wortlaut. — 7836 hubeb swf., die Hufe. — 7837 sinwet, oylinderförmig, rund. — 7838 bühet stm., Hügel, Höcker. — 7839 eben, glatt, gleichmäßig. — gedrân, gedreht, gedrechselt, unregelmäßiges part. von dræjen swv. —

eben sam er wære gedrån,

### SCHLOSS BRANDIGAN UND EREC'S UNERSCHROCKENHEIT. 257

| und ouch réhté getân          | 7840 |
|-------------------------------|------|
| nâch des wunsches werde,      |      |
| îsf von der erde              |      |
| entwahsen wol den mangen.     |      |
| den berc het in gevangen      |      |
| ein burcmûre hôch und dic.    | 7845 |
| ein ritterlicher anblic       |      |
| ziert' daz hūs innen.         |      |
| ez rageten für die zinnen     |      |
| türne von quådern grôz,       | •    |
| der fuoge niht zesamene slôz  | 7850 |
| kein sandic phlaster:         |      |
| si waren gebunden vaster,     | :    |
| mit isen und mit blie.        |      |
| ie drie unde drie             |      |
| nåhen zesamene gesat.         | 7855 |
| då enzwischen was diu stat    |      |
| gezimbers niht lære.          |      |
| då såzen die burgære          |      |
| nåch grôzer ir werdekeit.     |      |
| alsô was daz hûs zebreit      | 7860 |
| mit den türnen. nåch ir zal   | ,    |
| sõ was ir drîzic über al.     |      |
| sus was daz hûs gevieret:     |      |
| die türne gezieret            |      |
| oben mit goltknophen rôt,     | 7865 |
| der ieglicher verre bôt       |      |
| in daz lant sinen glast.      |      |
| daz bewiste den gast          |      |
| dem dar ze varne geschach,    |      |
| daz er den schin verre sach   | 7870 |
| und er des hûses ûf der vart  |      |
| des tages niht verirret wart. |      |
|                               |      |

<sup>7841</sup> nach des wunsches werde, der höchsten Vollkommenheit entsprechend; vgl. Gregor 1093. — 7842 üf, aufwärts, in die Höhe. — 7843 für die Wurfmaschinen (mange swf., Steinschleuder) unerreichbar, außer Schußweite; ebenso Eggenliet 203, 4. — 7848 für die sinnen, über die Zinnen. — 7850 der hooge, deren Fugen. — 7851 sandie phlaster, Mörtel, der vorzugzweise aus Sand oder Kies besteht, Kalk mit Sand vermischt. — 7854—55 immer je drei (Thürme) dicht nebeneinander gebaut; vgl. Eggenliet 203, 9—11. — 7857 gesimber stn., Bauwerk, Gebäude. — 7859 ihrem hohen Ansehen gemäß, in der herrlichsten Weise. — 7860 sebreiten, ausdehnen. — Aüs stn., Burg. — 7862 über al, im Gansen. — 7863 sebreiten, ausdehnen. — Aüs stn., Burg. — 7862 über al, im Gansen. — 7863 peteret, viereckig gefügt, fest gebaut. — 7869 der gerade dorthin reiste, sufällig dahin kam. — 7871 und er, sodad er demnach. — 7872 des häses veriertet werden, die Burg verfehlen. —

ein wazzer drunder hin flôz, des val gap michelen dôz: wand' ez durch ein gevelle lief. 7875 daz selbe tal was alsô tief, swer ûf die zinnen sitzen gie und er ze tal diu ougen lie, den dûhte daz gevelle sam er sæhe in die helle: 7880 der swindel in ze tal zôch, sô daz er wider in flôch. an der andern siten dâ man zuo mohte rîten, dâ stuont ein stat vil rîche. 7885 bezimbert vil rîchlîche, diu einhalp an daz wazzer gie: anderhalp daz undervie ein boumgart scheene unde wit, daz weder vór nóch sit 7890 dehein scheener wart gesehen: des hôrte ich im den meister jehen.

Als Érec daz hûs ersach,

ze sîme gesellen er sprach,
ob er die burc erkande,
daz er im sî nande.
sus antwurt' im der herre
«jâ ich, wir sîn verre
geriten von unser strâze.
daz ez got verwâze!
so ich disen wec rîte,
sô ist mir bœslich geschehen:
ich hân mich übele übersehen,

7895 erkande ist wie nande im folgenden Verse conj. præteriti. — 7900 ein Fluch: Gott verdamme est hol es der Henker! — 7901 sô manege site sô, so oft, so oft als. — 7904 ich habe mich stark versehen, ich habe ein übeles Versehen begangen. —

<sup>7874</sup> dős sim., das Tosen, Geräusch, der Lärm. — 7875 gevelle sin., Abgrund, enges und abschüssiges Thal, Geklüft. — 7878 und er, sodaß er. — 7886 besimbert, mit Bauwerken, Gebäuden versehen. — 7888 anderhalp, auf der andern Seite. — undervähen stv., verhindern, tennen, abgrensen. — 7889 boumgart = boumgarte, Baumgarten; vgl. Wigalois 22, 8 und Bartsch su Karl 1641 und Über Karlmeinet 274, auch Haupt's Zeitschr. X, 7, 11. — 7890 weder vor noch sit, weder vorher noch nachher. — 7892 das hörte ich von ihm meinen Gewährsmann sagen.

|                 | gezeiget zuo der winstern hant.»<br>er sprach «Britanje daz lant<br>des endes verre hin lit.<br>nû kêren wider enzît. | 7905 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | ich bringe iuch wider ûf den wec.» dô sprach der künec Érec «wie zæme uns daz, vil edel man, daz wir sus riten dan?   | 7910 |
|                 | sît wir sô nâhen komen sîn,                                                                                           |      |
| 46 <sup>b</sup> | sô volget durch den willen mîn,<br>daz ich die burc müeze sehen.                                                      |      |
| *0              | dáz sól benámen geschehen.                                                                                            | 7915 |
|                 | ditz hûs ist sô wûnneclich                                                                                            |      |
|                 | und alsô schœne daz ich                                                                                               |      |
|                 | ûzen dar an kiuse wol,                                                                                                |      |
|                 | ist ez etwes innen vol                                                                                                | 7920 |
|                 | daz man sol gerne schouwen,                                                                                           |      |
|                 | ez'n ist niht åne frouwen.                                                                                            |      |
|                 | ich wil daz hûs erkunnen:                                                                                             |      |
|                 | des sult ir mir wol gunnen.»                                                                                          |      |
|                 | «mir'st leit daz ich iu's gunnen sol.                                                                                 | 7925 |
|                 | we danne so ir'z bevindet wol!»                                                                                       |      |
|                 | «waz meinet ir, kunec Guivreiz?»                                                                                      |      |
|                 | «ich meine niht wan daz ich weiz.»                                                                                    |      |
|                 | «durch got, nû saget waz?»                                                                                            |      |
|                 | «nû kêren wider. daz kumt uns baz.»                                                                                   | 7930 |
|                 | «mich wundert waz ir meinet.»                                                                                         |      |
|                 | «ez wirt iu wol erscheinet,<br>unde welt ir niht erwinden.»                                                           |      |
|                 | wich muoz ez benamen ervinden.                                                                                        |      |
|                 | ez'n ist niht wirsers dan der tôt.»                                                                                   |      |
|                 | «sô kumt ir lîhte in die nôt                                                                                          | 7935 |
|                 | die iuwer friunt niht mugen verklagen.»                                                                               |      |
|                 | «mugt ir mir ouch durch got nû sagen?                                                                                 |      |
|                 | mich wundert waz ez müge sin.»                                                                                        |      |
|                 | mion " amazia " an on mago nim"                                                                                       |      |

<sup>7905</sup> winster, link. — 7907 des endes, in der Bichtung, nach jener Gegend. — 7908 keren ist Imperativ: wir wollen umkehren. — 7915 damit ich die Burg sehen kann, sie zu sehen bekomme. — 7923 erkunnen swv., kennen lernen, erforschen. Auch V. 259 wird es geheißen haben: das hüs er erkunde. — 7926 es wol bevinden = es recht, ordentlich kennen lernen. — 7933 wenn ihr nicht davon abstehen wollt. — 7934 erwinden, ausfindig machen. — 7935 virser compar. zu wirs, schlimmer. — 7937 verklagen, zu beklagen aufhören, verschmersen. — 7938 ouch, auch so, doch, gleichwohl; vgl. 3618. —

| «da erwindet durch die liebe min. ich diene ez immer als ich sol.» «daz enzæme mir niht wol: wan sô möht ir haben wan daz ich durch vorhte hete län | 7940         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| díe sélben reise.                                                                                                                                   | 7945         |
| ouch'n ist et dehein freise,                                                                                                                        |              |
| ir'n möhtent si mich wizzen lån:                                                                                                                    |              |
| und wær' si danne sô getân                                                                                                                          |              |
| dar umbe ich solde erwinden,                                                                                                                        |              |
| daz lieze ich an mir vinden.»                                                                                                                       | <b>79</b> 50 |
| «her künec» sprach Guivreiz,                                                                                                                        |              |
| ich sage rehte als ich'z weiz:                                                                                                                      |              |
| diu freise ist niht ze ringe:                                                                                                                       |              |
| unde ûf daz gedinge                                                                                                                                 |              |
| als iuwer munt gesprochen hât,                                                                                                                      | 7955         |
| daz ir dise reise låt,                                                                                                                              |              |
| sô wil ich iuch'z wizzen lân.                                                                                                                       |              |
| ditz hûs heizet Brandigân,                                                                                                                          |              |
| und ist vil manec ritter guot                                                                                                                       | 7000         |
| durch sinen gnendigen muot<br>uf aventiure her komen,                                                                                               | 7960         |
| die alle dar an habent genomen                                                                                                                      |              |
| schaden zuo den schanden,                                                                                                                           |              |
| die besten von den landen.                                                                                                                          |              |
| dar ist nû gewesen lanc                                                                                                                             | 7965         |
| daz ir deheinem nie gelanc,                                                                                                                         | 1900         |
| wan doch allen gliche,                                                                                                                              |              |
| sô daz si klägeliche                                                                                                                                |              |
| alle hie sint erslagen.                                                                                                                             |              |
| waz mag ich iu mère sagen?                                                                                                                          | 7970         |
| wande ich wil unde muoz                                                                                                                             |              |
| mich bieten an iuwern fuoz.                                                                                                                         |              |
| erwindet durch minen rat.                                                                                                                           |              |
| ein Aventiure hie stat                                                                                                                              |              |
| ze solichem gewinne                                                                                                                                 | 7975         |
| das ich in minem sinne                                                                                                                              |              |

<sup>1941</sup> dienm, darch Dienst vergebten, erkunntlich zein. — 7949 der umbe, daß derum, daß derwegen. — 1949 persone: — promiter, kühn, verwegen. — 1965 des ist nun lange her — 1965 von dech, obschon, somdern. — 1949 mich ench en Puben legen, ench fubfallig bitten. — 1944—45 hier diedet sich ein Abstensore (Wunder- oder Amborwerk), bei dem der Gewinn. Auf Preis der Art Mr. daß n. n. w. —

## SCHLOSS BRANDIGAN UND EREC'S UNERSCHROCKENHEIT. 261°

|             | des vil grôze angest hân,                                          |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|
|             | ez müeze iu alsam ergân                                            |      |
|             | als ez allen den ergie                                             |      |
|             | die noch her kômen ie.»                                            | 7980 |
|             | Érec sus antwurten began                                           |      |
|             | «sô wære ich ein verzaget man                                      |      |
| `           | und hete des missewende,                                           | N.   |
|             | ich enweste der rede ein ende,                                     | `    |
|             | solde ich sus erwinden.                                            | 7985 |
|             | mugt ir mich lån bevinden                                          |      |
|             | waz ist ez oder wie hât ez namen?                                  |      |
|             | ich müeste mich wol immer schamen,                                 |      |
|             | solde ich fürhten i'n weiz waz.                                    |      |
|             | nû war umbe tuot ir daz                                            | 7990 |
|             | deir so lange mich verdaget                                        | 1000 |
|             | daz ir mir's niht ein ende saget?                                  |      |
| 46¢         |                                                                    |      |
| <b>4</b> 0. | benamen ich erwinde niht                                           |      |
|             | unz ich die rede baz weiz.»                                        | 7995 |
|             | dô sprach der künec Guivreiz                                       | 1000 |
|             | «nû wil ich iuch wizzen lån                                        |      |
|             | wie diu aventiure ist getan                                        |      |
|             |                                                                    |      |
|             | und rehte wie'z dar umbe ståt,<br>sit ir's niht wellent haben råt. | 8000 |
|             |                                                                    | 8000 |
|             | si ist Joie de la curt genant.»<br>daz selbe wort ist unerkant     |      |
|             | under tiutschen liuten:                                            |      |
|             |                                                                    |      |
|             | durch daz wil ich'z bediuten.                                      |      |
|             | des hofes fröude sprichet daz.                                     | 8005 |
|             | noch seite er im fürbaz.                                           |      |
|             | er sprach «mugt ir warten?                                         |      |
|             | seht ir den boumgarten                                             | •    |
|             | der under dem hûse lit?                                            |      |
|             | då håt sich nû vil manege zît                                      | 8010 |
|             |                                                                    |      |

<sup>7978</sup> es müeze, es möge, werde. — 7983 und verdiente darum Tadel. — 7984—85 wenn ich, ohne die Sache gründlich kennen gelernt zu haben, so ohne weiteres davon abstehen würde. — 7986 wollt ihr mich nicht wissen lassen, kann ich nicht erfahren? eine mildere, hößechere Formel für läs mich bevinden; ebenso zu fassen V. 8007. — 7991 deir—das ir. — 7992 es sin ende sagen, es vollständig und genau sagen. — 7995 uns, so lange als. — 7998 äventiure in demselben Sinne wie V. 7973. — 8000 da ihr nun einmal davon nicht abgehen, es nicht anders haben wollt. — 8002 unerkant, unbekannt. — 8004 bediuten, erklären, deuten. — 8005 sprichet, bedeutet, heißt. — 8007 vgl. mit 9544. —

ein ritter gehalten inne. sî stêt ze solhem gewinne als ich iu rehte wil sagen. swer sô sî sol bejagen. daz håt er im ze rehte 8015 daz er s' an im ervehte. der wirt ist sîn œhein. áls nóch an im schein, sô lebet sin gelîche niender in dem riche 8020 von sterke und ouch von manheit. swaz im noch ritter widerreit. die sî wóldén bejagen, die hat er alle erslagen: im móhte níht wíder sin. 8025 noch erwindet durch die liebe min.» dô sprancte der künec Érec vil sêre lachende ûf den wec. [er sprach] «edel ritter, nû wol dan! enist ez níwan éin man 8030 an dem sî ze gewinne stât, des möhte werden guot råt. wâ mite machet ir'z sô grôz? weder ist er berc od' berges gnôz, daz man in alsô fürhten sol? 8035 ich wande dez hûs wære vol gewürmes unde tiere diu uns alsô schiere ân' wer den lîp næmen, sô wir dar kæmen. 8040

<sup>8012</sup> si = diu aventiure, das Wunderwerk, der Zaubergarten: es ist um solchen Preis zu gewinnen, zu haben. — 8014 bejagen, erwerben. — 8015 dés Recht besitzt er (der Ritter in dem Zaubergarten), die Bedingung stellt er. — 8016 ervehten, durch Kampf abgewinnen. — 8017 der wirt, der Herr, der Besitzer des Gartens. — 3018 soweit man es bisjetst an ihm wahrgenommen hat. — 8021 von sterke, der Stärke nach, was die Stärke betrifft. — 8022 widerriten, sieh zu 3117. — ritter gen. pl., von swas abhängig. — 8022 widerriten, sieh zu 3117. — ritter gen. pl., von swas abhängig. — 8023 wider sin. widerstehen. — 8026 noch erwindet, vgl. zu 6410. — 8027 sprancte præt. von sprengen. — 8026 noch erwindet, vgl. zu 6410. — 8027 sprancte præt. von sprengen. — 8026 noch erwindet, vgl. zu 6410. ihr so viel Aufhebens? Chronik Joh. von der Pusilie, S. 335, Anm: vortme số haben sie es alsô grôz gemacht mit der toufe der Samayten wie tlas sie — von der gnäde des heitigen geistes så der toufe komen wellen. — 8034 begges gnöz, einem Berge ähnlich; anders Grimm, Deutsches Wörterbuch, I, 1516. — 8037 gewürme stn., Schlangen, Drachen. — 8038 —40 als6 schiere — ső, gleich — sobald. — än ver, ohne daß man es wehren oder verhindern könnte, ohne weiteres, mir nichts dir nichts. —

noch hân ich zuo dem lebene wân. er'n wirt doch des niht erlân. ob es got geruochet, ez'n werde an im versuochet. sleht er mich, sô bin ich tôt: 8045 daz ist der werlde ein ringiu nôt.» Guivreiz der künec guot erkande in wol alsô gemuot daz er benamen volrite unde daz durch niemen mite. 8050 då von geschach im ungemach. dô er daz hûs von êrste an sach. ez'n half kein widerstriten. er wolde volriten. Nû huoben si sich ûf den wec. 8055 und als der künec Érec mit sinem scheenen wibe. ze freise sinem libe, nû reit gegen Brandigan, die stat die'r drunder sach stan, 8060 då was inne fröuden vil. tanz und aller slahte spil daz jungen liuten wol gezam. und als er zuo geriten kam und si die schoenen Eniten 8065 då für såhen riten und nâch ir die zwêne man. nû sâhen sî die frouwen an und begunde männeclich des jehen daz er unz dar nie gesehen 8070 deheine frouwen hæte von libe und ouch von wæte, von phärde und von gereite. 46d sô scheene und sô gemeite. så ze dén stúnden 8075

75 gleich darauf, sofort. -

<sup>41</sup> wân stm., Hoffnung. — 8046 das wird die Welt wenig kümmern. — 49 volrîten stv., bis ans Ende, ans Ziel reiten, eine Sache aussechten, rechsetzen, vollbringen; vgl. Ruolant 243, 6; Germania 7, 296; J. Tit. 83. — 8050 mite conj. præt. von miden. 8058 mit Gefahr seines Lebens; sodaß sein Leben dabei auf dem niele stand; vgl. Ravennaschl. 213. — 8072 von libe, vgl. zu 8021. — 75 geleich daranf. sofort —

st alle begunden, wip und man beide, von nâch gêndem leide ir fröuden entwichen und vil jæmerlichen 8080 klagen daz wünnecliche wip, und daz verliesen sînen lîp solde ein alsô frumer man: wan da zwîveltén si niht an. si språchen «herre, richer got, 8085 war umbe geschuof din gebot einen sô volkomenen man? dâ wære vol dîn gnâde an daz dû in hætest bewart vor dirre léidigen vart, 8090 daz er iht dar wære komen: wan hie wirt im der lip benomen. owê dû vil armez wîp! wie dû koltest dînen lîp, ob dû möhtest wizzen wol 8095 waz dir hie geschehen sol! wie dîn liehtiu ougen mit trüebe suln verlougen daz sî sô spillîchen stânt unde kumbers niht enhant! 8100 unde dîn vil rôter munt der die liute hie zestunt dir engegen lachen tuot! und wie dû dînen gelpfen muot mit léidé verkiusest. 8105 so du dînen man verliusest!» sî klagten êt alle. ditz geschach niht mit schalle: ez wart mit murmel getân,

<sup>8078</sup> aus, vor tiefempfundenem Leid. — 8079 sinen fröuden entwichen, seine Freude aufgeben, von seiner Fröhlichkeit abstehen. — 8081 einen klagen, um einen wehklagen, trauern. — 8088 — 89 då wære—das, deine Gnade würde eine vollständige gewesen sein, von deiner Gnade würde man nichts vermissen, wenn. — 8097—99 wie werden deine Hellen Augen sich träbend (mit trübe) ihren funkelnden Blick verleugnen, ablegen. — spittlichen stan, sich spielend ausnehmen, strahlend oder funkelnd erscheinen. — 8103 hie zestunt, jetzt hier. — 8103 tuon mit dem Infinitiv wie 3881, 5307 = heißen, lassen. — 8104 gelpf, getf, eigentlich glänsend, dann heiter, fröhlich. — 8105 serkiesen, aufgeben. — 8107 &, eben, nun einmal. — 8108 mit schalle, laut. — 8109 mit murmel, murmelnd, heimlich. —

#### SCHLOSS BRANDIGAN UND EREC'S UNERSCHROCKENHEIT. 265

| daz er sich's iht solde entstån.<br>der rede tåten si genuoc. | 8110 |
|---------------------------------------------------------------|------|
| manec wîp sich zuo den brüsten sluoc,                         |      |
| die andern sêre weinden.                                      |      |
| waz si da mite meinden,                                       |      |
| daz weste der tugentriche                                     | 8115 |
| und tete dem niht geliche                                     |      |
| als er dar umbe iht weste.                                    |      |
| Erec der muotveste                                            |      |
| bedaht' sich frælich unde wol,                                |      |
| alsam der unverzagte sol                                      | 8120 |
| den man niht lihte entsprechen mac.                           |      |
| keins swachen glouben er phlac.                               |      |
| er'n wolt' der wibe liezen                                    |      |
| engelten noch geniezen.                                       |      |
| swaz im getroumen mahte,                                      | 8125 |
| dar ûf hât er kein ahte:                                      |      |
| er'n wás kein wétersorgære:                                   |      |
| er sach im als mære                                           |      |
| des morgens über den wec varn                                 |      |
| die iuweln sam den mûsarn:                                    | 8130 |
| ouch hiez er selten machen                                    |      |
| dehein fiur ûz der spachen,                                   |      |
| daz man in dar an sæhe:                                       |      |

<sup>8110</sup> damit er es nicht verstehen konnte. — 8116 er tete dem niht geliche als = er that nicht als ob. — 8118 muotveste, starken Sinnes, unerschütterlich, unbeugsam. — 8121 entsprechen, durch Sprechen außer Fassung bringen, irre oder bange machen. — 8123 liezen stv., ursprünglich = das Looß werfen, dann zaubern, weissagen, vorhersagen, vermuthen; hier ist das heimliche Gemurmel (8109 u. 8158) gemeint, das beim Vorüberreiten Erec's und Enitens unter den Weibern entstand und von dem Unternehmen des Helden nichts Gutes weissagte. Nach dem volksthümlichen Aberglauben war dies nicht ohne Einfuß auf den Ausgang des Kampfes; vgl. 8687 und Anm. zu 750. Der Infinitiv liezen ist als unflectierter Genitiv zu fassen = liezenzes. — 8124 weder Nachtheil noch Vortheil davon haben. Brec kümmerte sich nicht darum, ob ihm das zauberische, ominöse Gemurmel der Weiber Unglück oder Glück brachte; er wollte gar nichts damit su thun haben. Wie hier und im Folgenden Hartmann an seines Erec kümnt, das er frei von abergläubischer Furcht gewesen sei, ebenso Wirnt von Gravenberg an Wigalois 159, 38 fg. — 8125 getroumen, träumen. 8127 wetersorgere stm., der um das Wetter besorgt ist; der dem Wetter eine besondere Vorbedeutung bellegt; der Wetterprophet. — 8128 im als masse — sam, ebenes gleichgültig — wie. — 8130 iuwele swi, Eule. — 8122 spache swm. und swf., dürres Reis, dürrer Zweig, Holzspan (vielleicht hieß es üs dürren spachen statt üz der spachen, vgl. Eraclius 1100, Herbort 15753, Ernst 2762, J. Tit. 3819, 4). Die hier erwähnte Pyromantie hieß des üs dürren spachen statt üz der spachen, vgl. Eraclius 1100, Herbort 15758, Ernst 2762, J. Tit. 3819, 4). Die hier erwähnte Pyromantie hieß es üs dürren spachen an dem Feuer besehen zu lassen; vielleicht aber ist im statt im satt

|     | er'n phlac deheiner spæhe: ez was umb' in sô gewant, im was der tisch in der hant als mære enge sô wit,                                                                                              | 8135 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | und swaz ungelouben gît, dâ enkêrte er sich niht an: er was ein alsô vester man, swie in daz volc untrôste, daz in daz niht belôste sîner manlîchen stætekeit                                        | 8140 |
|     | gegen einem håre breit: und enphieng ez allez für spot. er gedäht' «die wile und mich got wil in siner huote han, so enmac mir niht missegan:                                                        | 8145 |
|     | und enwil er mir's niht biten,<br>so mag ich ze disen ziten<br>also mære sterben,<br>so der lip doch muoz verderben.»                                                                                | 8150 |
| 46e | nû huop er dâ ze stunde<br>ein vil frælichez liet:                                                                                                                                                   | 8155 |
|     | nû murmelte aber diu diet «nû schînet dûne wizzest wol waz dir hie geschehen sol. nû ist doch leider dar niht lanc daz dîn frælichez sanc ein vil riuwic ende git: daz geschîht ê morn ze dirre zît. | 8160 |

<sup>3134</sup> er gab sich nicht ab mit übernatürlicher Kunst; spæhe hier gleichbedeutend mit list, souberlist. — 8135 es stand mit ihm so. — 8136 listoh bezeichnet in der Chiromantie (dem hantschen der sogenannten hantschouwer, vgl. Germania 9, 368) eine bestimmte Lage der Linien in der Hand; vgl. Haupt, Zeitschrift 3, 271 das feld—so zwüschen der mittletnatürlichen linien und der tischeinen erschynt, ist der handlisch genannt. — 8137 es war ihm einerel, ob er enge war oder weit. — 8138 git, gibt, verursacht, erzeugt. — ungeloube swm., Aberglaube (wie Wigalois 159, 38; Berthold 530, 4 fg.; Narrenschiff 65, 45).——8141 untræsten, des Trostes berauben, schlechten Trost ertheilen. ——8142 belæsen mit gen., befreien, abbringen von etwas. ——8143 statekeit, Festigkeit. ——8149 biten mit dat. und gen., einem Frist lassen zu etwas (Servatius 3458). ——8151 alsó mære, ebenso gern. ——8156 heben ein liet, anstimmen ein Lied. ——8158 aber, abermals. ——8161 dar ——das, bis zu der Zeit, bis dahin —wo. ——8162 sanc stn., Gesang. ——8163 ein riuwic ende geben, ein trauriges Ende nehmen. ——8164 & morn se dirre sit, ehe noch diese Tageszeit morgen wiederkehrt, noch vor morgen Mittag (vgl. 8185);

| möhtest dû wizzen und dîn wîp<br>daz dû dînen gelpfen lîp<br>solt als unlange hân,<br>só liezest dû dîn singen stân.»                                                             | 8165 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Alsô reit von in dan<br>der vil unverzagte man<br>ûf daz hûs ze Brandigân.<br>dâ wart im sîn reht getân,<br>sô daz man in vil schône enphie.                                      | 8170 |
| der wirt gegen im gie verre für daz bürgetor: då salûierte er in vor, mit im die burgære. líep ûnde swære                                                                         | 8175 |
| was er im ze gaste. er vorhte êt des vil vaste, im wurde der lip då benomen: anders was er'm willekomen. daz tete der herre wol schin                                             | 8180 |
| den zwein und der künegin:<br>wan man ir ze rehte phlac.<br>dannoch was ez hôher tac.                                                                                             | 8185 |
| Als dise werden geste<br>gesåzen üf der veste,<br>nû kurzte in die stunde<br>der wirt so er beste kunde<br>und sine burgære<br>mit so manegem mære<br>daz si niht mohte betrågen. | 8190 |
| bî einer wîle begunde er frågen                                                                                                                                                   |      |

8195

ob sî zen frouwen wolden gân.

morn ze dirre zît ist als êin Begriff zu fassen, wie das noch jetst im Volke thliche amorgen um diese Zeit»; vgl. Lanzelet 1602 ê morne fruo.

3172 einem sin reht tuon, einem die ihm schuldige Achtung, Rücksicht erweisen; ihn nach Gebühr, seinem Stande gemäß behandeln. — 8176 satisteren, begrüßen. — 8178 sware, unwillkommen, nicht angenehm. — 3173 se gaste, als Gast. — 8181 tip, Leben. — 3182 anders, sonst, im Übrigen. — 8183 woi schin tuon, deutlich merken lassen, wohl zu verstehen geben. — 8185 eines ze rehte pflegen, einen nach Gebühr behandeln. — 8186 annoch, zu der Zeit noch, jetzt noch.

8189 einem die stunde kürsen, einem die Zeit kürsen, angenehm machen; die Stelle hat nachgeahmt der Verfasser der Kindheit Jesu 25, 1—8 (vgl. die Varianten). — 8193 beträgen, langweilen. — 8194 bi einer wile, nach einer Weile, bald darauf.

## XX. ABENTEUER,

diu frage was in liep getan. alsô fuorte er si dan, die frouwen und die zwêne man. ũf éine stiege. 8200 der meister enliege, in ein sô schœne palas, dô diu gotinne Pallas richsent' hie en erde, des genuogte si z'ir werde, ob sî wære beråten 8205 mit solher kemenåten. ez was vil wol gezieret, sinwel, niht gevieret, gúot únde reine, von dem edelesten steine 8210 der ie von marmel kam, als ez ir ougen wol gezam und als ez der Wunsch gebôt, gel grüene brûn rôt swarz wiz weitin. 8215 dirre misselîche schîn sô gebent und sô geliutert was daz er glaste sam ein glas geworht mit scheenen witzen. hie såhen s' inne sitzen 8220den wunsch von den wiben. wer möhte iu die beschriben und geloben ze rehte gar? man moht' sô wünneclicher schar nie gliches iht beschouwen. 8225 ez waren ahzic frouwen. alle glîché gekleit. si håten an sich geleit eine wat riche. und doch unfræliche, 8230

<sup>8196</sup> daß die Frage gethan wurde, war ihnen angenehm. — 8199 stiege sti., Treppe. — 8200 wofern der Gewährsmann nicht etwa lügt. — 8202 fg. daß die Göttin Pallas sur Zeit, wo sie noch hier auf Erden regierte, es nicht unter ihrer Würde gehalten haben würde, wenn sie mit einem solchen Gemach berathen gewesen wäre. — 8208 gevieret, viereckig. — 8214—15 vgl. Lanzelet 4750—51; weitfin, wie Waid aussehend, bläulich. — 8216 missellch, verschiedenartig, bunt. — 8217 chenen, glätten. — liutern, klar, hell maches. — 8219 mit schanen witsen, mit feinem Kunstverstand. — 8221 wunsch, Ideal, Muster, Blüte. — 8229 riche, kostbar, herrlich. —

wol nach kostlichem site. hie erzéigten s' ouch vil lihte mite daz in daz herze wære in etelicher swære: wan man s' ouch selten lachen sach. 8235 ez wâren ir rocke unde ir dach von swarzem sámíte. dehein ermel noch ir site enwas in gebriset: als ich's bin bewiset. 8240 sô was in ze den zîten leit hőchvárt und stolzheit. ir houbet waren gebunden 46f niht so si beste kunden, mit wimpeln die waren wiz. 8245 da enschein an déhein ander vlîz, wan sleht und unwæhe, åne goldes spæhe.

Dô die geste in giengen, dise frouwen si enphiengen 8250 baz dán si wárén gemuot. als dicke der bescheiden tuot, der sînes leides nieman engaltet swa er'z bewarn kan. der wirt zuo in sitzen gie: 8255 dô sazen die geste hie Erec mit froun Eniten und Guivreiz dâ bî sîten. diu ougen liez er über gån. nû dûhte in einiu wol getan, 8260 diu ander scheener då bi: diu dritte verswachte aber s1:

denen Zierat.

8232 als dicke, wie so oft. — 8254 engalten swv., bewirken daß einer engittet, empfinden lassen. — swa er's bewarn kan, wo er's verhüten kann. — 8253 då bt siten, daneben, ein wenig abseits, nicht weit davon. — 8259 über gån, von einem sum andern gehen, mustern, percurrere (vgl. Winsbekin 8, 5). — 8261 då bt, daneben, in Vergleich damit. — 8262 verswachen, vgl. su 1781. —

<sup>8231</sup> auf eine sehr verschwenderische Weise. - 8234 in irgendwelchem 5231 auf eine senr verschwenderische weise. — 5234 in Irgendweidenem Kummer befangen. — 5236 dach sin., der Mantel. — 5239 vgl. mit 1550 fg. — 8240 wie man mir gesagt hat. — 8241 leit adj., widerwärtig, suwider. — 8245 wimpel str., Kopfbinde, Kopftuch. — 8246—47 an denen nahm man keine Sorgfalt, keine Kunst sonst wahr, nur daß sie einfach, unanscheinlich, und unscheinbar (unwahe) waren. — 8248 ohne Goldversierung, ohne goldenen Zierat.

| vor in was diu vierde<br>in libes gezierde:<br>der fünften er des prises jach,<br>unz er die sehsten ersach:<br>diu sibende erlaschte dise gar,                            | <b>82</b> 65 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| unz er der ahten tete war: diu niunde in dühte gekrœnet, diu zehende baz geschœnet mit dem gotes vlîze: der selben ze itwîze                                               | 8270         |
| sô was diu einlifte getân,<br>hæte sî diu zwelfte lân:<br>diu drîzehende volkomen,<br>het diu víerzéhende ir'z niht benomen:<br>diu fúnfzéhende ein wunschkint:            | 8275         |
| doch was ir aller schoene ein wint<br>wider die sehzehenden frouwen:<br>noch mohte er gerner schouwen<br>die sibenzehenden diu då saz:<br>doch geviel im diu ahzehende baz | 8280         |
| danne ie frouwen dehein,<br>unz im diu niunzehende erschein:<br>dô muoste im wol gevallen<br>diu zweinzegest vor in allen.                                                 | 8285         |
| wer möhte s' gar beschriben?<br>diu swachest under den wiben<br>diu zierte wol ein riche<br>mit ir wætliche.                                                               | 8290         |

Als er der wünneclichen schar
réhté getete war,
nu gedähte er in sim muote
«richer got der guote,
hier an ist mir erkant 8295
daz dû von schulden bist genant

<sup>8263</sup> vor in was, vorzüglicher, besser als sie war. — 8265 einem des priest jeden, einem den Preis zuerkennen. — 8267 ertstehen, vordunkaln. — 8268 war tuon, wahrnehmen. — 8270 schwanen, zieren, schmücken. — 8271 mit göttlicher Meisterschaft. — 8272 itwiz stm., Vorwurf, Schmach. — 8277 vousschint, ein Ideal, Muster von einer jungen Dame; vgl. Gregor 1997: der Winsch het in gemeistert sô, das er sin was ze kinde vrô. — 8278 was ein wint wider die u. s. w., war nichts gegen die sechzehnte Dame. — 8289 riche sin., ekönigtliche Majestät, Träger der Krone, Königt. — 8290 westliche sit., Schmacht. 8299 getete war, wahrgenommen hatte. — 8296 von schulden, von Rechts wegen. —

| der vil wunderliche got,             |               |
|--------------------------------------|---------------|
| daz din gewalt und din gebot         | •             |
| an ein alsô enge stat                |               |
| sô manec wîp hât gesat               | 8300          |
| då mite vil manec wit lant,          |               |
| als dir selbem ist erkant,           |               |
| vil schone gezieret wære:            |               |
| daz låst dû fröuden lære.»           |               |
| ze dem gedanke er dagte.             | 8305          |
| der wirt ie mitten sagte             | 3335          |
| den frouwen niuwiu mære              |               |
| war umbe der gast wære               |               |
| mit sinem wibe dar komen.            |               |
| als ditz die frouwen heten vernomen, | 8310          |
| hie mite waren sî zehant             | 0010          |
| ir herzeleides ermant                |               |
| des in allen was geschehen.          |               |
|                                      |               |
| daz man sî ê hete gesehen            | 0015          |
| wünnecliche fröuden var,             | 8315          |
| des verlougenten si gar.             |               |
| daz bluot ir hiufeln entweich:       |               |
| do wurden nase und wengel bleich:    |               |
| daz machete in der ougen regen.      |               |
| Nu enweste Érec der degen            | 8320          |
| wie'z hier umbe was gewant,          | 0020          |
| unz im'z Guivreiz tete erkant.       |               |
| er sprach «muget ir schouwen         |               |
| wie dise edeln frouwen               |               |
| ,,                                   | 0905          |
| mít jämer kólent den lîp?            | 8325          |
| sî wâren der ritter wîp              |               |
| die då hie sint erslagen.            |               |
| wan kunde ouch ich iu mê gesagen     |               |
| daz ir dise reise hætet lån!         |               |
| also muoz hie bestan                 | 83 <b>3</b> 0 |

diu scheene frouwe Enite, missegêt iu an dem strîte.»

47ª

<sup>8297</sup> wunderiich, wunderbar. — 8315 fröuden var, froh aussehend, freudestrahlend. — 8317—18 hiufei (stf. Wange, gena) bezeichnet den erhabeneren, fleischigeren Theil an der Wange (wengei stn. = mala); vgl. Der gute Gerhard 1883—85; Walther v. Rh. 26, 40—49; Krone 26025; Renner 19021. — 8319 der regen, die Thränen.

| Nu bewegte der frouwen smerze       |      |
|-------------------------------------|------|
| Erecke sô gar sîn herze,            |      |
| sit in der lip was gestalt          | 8335 |
| sô gar in fröuden gewalt:           |      |
| daz ir iugent unde ir leben         |      |
| sô gar den sorgen was ergeben:      |      |
| wande in durch triuwe               |      |
| der jämer was als niuwe             | 8340 |
| als dô sî sîn begunden.             |      |
| ie ûnder stunden                    |      |
| såhen s' den ellenden man           |      |
| mit jâmervarwen ougen an            |      |
| und klageten sinen gnæmen lip       | 8345 |
| unde erbarmte in daz sîn wîp        |      |
| solde bi in då bestån:              |      |
| wan des wären s' gwis âne wân.      | •    |
| sus gedâhte der ellende             |      |
| «got sî der daz wende               | 8350 |
| daz ich sô iht gevar                | 0000 |
| deich dise fröudenlôse schar        |      |
| iht mêre mit mîm wibe               |      |
|                                     |      |
| sô daz ich iht belibe.»             |      |
| hie heten die geste beide           | 8355 |
| vil swære ougenweide,               |      |
| wand' in tête der frouwen swære wê. |      |
| Nû ist zît daz man gê.              |      |
| der wirt fuorte se ezzen.           |      |
| nune wart dâ niht vergezzen         | 8360 |
| sine heten alles des die kraft      |      |
| daz man då heizet wirtschaft.       |      |
| nû habent sî vol gezzen             |      |
| und sint dar nåch gesezzen          |      |
| mit rede aller hande.               | 8365 |
| mil fede aller hande.               | 0000 |

<sup>8335—36</sup> da ihr Leib so recht für die Freude geschaffen, sur Freude gemacht schien (Iwein 6916 und Liechtenstein 209, 5.) — 8340—41 als niuwe als dô, noch so neu (so frisch) wie damals, wo u. s. w. — 8342 je suwellen, ab und zu. — 8344 jâmervar ad]., traurig. — 8345 gnamme, wohlgefällig. — 8348 denn darüber (daß nämlich Enite bei ihnen bleiben würde) waren sie nicht im geringsten sweifelhaft. — 8350 Gott möge es abwenden, verhüten. — 8351 daß es mir nicht etwa so ergeht. — 8354 ft., etwa.

8360—62 da ward nichts vergessen, sodaß sie von allem, was sum Essen gehört, vollsuf hatten; dieselben Verse im Iwein 364—366; G. Frau 2422. —

der künec von dem lande

| frågte se ob iht mære              |      |
|------------------------------------|------|
| uf ir wege were.                   |      |
| dô sagten im die geste             |      |
| swaz ietwederre weste              | 8370 |
| daz doch sagebære geschach.        |      |
| Erec ouch zem wirte sprach         |      |
| «wirt und lieber herre,            |      |
| nåhen unde verre                   |      |
| hânt mir die liute vor gezalt      | 8375 |
| wünne vil manecvalt                |      |
| von dises hûses êre.               |      |
| des fråge ich nû niht mêre,        |      |
| wande ich'z selbe hân ersehen      |      |
| und muoz von schulden mite jehen,  | 8380 |
| si haben benamen die wärheit.      |      |
| ouch ist mir mære geseit           |      |
| daz hie ein åventiure bi           |      |
| mit starkem gewinne si             |      |
| von einem guoten knehte.           | 8385 |
| nû weste ich gerne rehte           |      |
| wie'z hier umbe wære gewant;       |      |
| daz tuot mir, herre wirt, erkant.» |      |

Der künec ein wile des gesweic:
daz houbet im ze tal seic, 8390
und saz ein teil in riuwen.
daz kom von sinen triuwen,
und benamen bi siner frümekeit
was im des gastes fråge leit:
wande er het ouch ê vernomen 8395
daz er dar wære komen
tif der åventiure gewin.
daz beswärte sinen sin.

daz beswârte sînen sin, und gedâhte manegen enden

<sup>8367—68</sup> ob iht mære úf ir wege wære, ob während ihrer Reise etwas Merkwürdiges, Neues vorgefallen wäre. — 8371 soweit, insofern es (das doch, wie 9793, Greg. 2485. 1. Büchlein 139) der Rede werth war. — 8376 viel Angenehmes, Erfreuliches. — 8377 ére, Herrlichkeit, Pracht, Glans. — 8380 mite jehen, beistimmen, sugeben. — 8381 daß sie durchaus Recht Laben. — 8384 eine äventiure mit starkem gewinne, ein Abenteuer mit einem hohen. schwer zu erreichenden Preise; vgl. 9106.

manen. — 8384 eine aventure mit starkem gewinne, ein Abenteuer mit einem hohen, schwer zu erreichenden Preise; vgl. 9106.

8391 ein teil, eigentlich — etwas, ein wenig; hier aber ironisch — nicht wenig, sehr. — in riuwen sitzen, bekümmert, betrübt sein. — 8392 von simen triuwen, von seiner wohlmeinenden, theilnehmenden Gesinnung, seinem Mitgefühl. — 8393 öf, wegen — um willen, mit Rücksicht auf. — 8393 gewin, Gewinnung, Erkämpfung; ebenso Kindheit Jesu 85, 45. — 8399 vgl. zu 3003. —

|                 | wie'r daz möhte erwenden            | 8400  |
|-----------------|-------------------------------------|-------|
|                 | und wie er im den råt erkür         |       |
|                 | daz er den lip iht verlür           |       |
|                 | und im den muot benæme,             |       |
| 47 <sup>b</sup> | als in beiden zæme.                 |       |
|                 | ze jungest er in an sach:           | 8405  |
|                 | belangen er zuo im sprach           |       |
|                 | «herre, ich wil iu raten wol,       |       |
|                 | als ich minem gaste sol,            |       |
|                 | dem liebsten den ich ie gewan,      |       |
|                 | dar nâch und ich iu guotes gan,     | 8410  |
|                 | daz ir der fråge habet råt          | 0110  |
|                 | und sî gar ûz der ahte lât          |       |
|                 | umb' dise åventiure.                |       |
|                 | ez ist vert und hiure               |       |
|                 | unde nû wol zwelf jâr,              | 8415  |
|                 | als ich iu sage für war,            | 0410  |
|                 | michel schade dervon geschehen:     |       |
|                 | ouch haben wir bêde gesehen         |       |
|                 | sô vil anderr dinge                 |       |
|                 | diu uns sus gnuoc ringe             | 8420  |
|                 | die zit mugen gemachen:             | 0120  |
|                 | nû reden von andern sachen.»        |       |
|                 | In 1000 101 made backers            |       |
|                 | Êrec im antwurten began             |       |
|                 | als ein unverzagter man             |       |
|                 | des herze doch vil stæte was        | 8425  |
|                 | und vester danne der adamas;        | -     |
|                 | von dem man solhe kraft seit,       |       |
|                 | unde wurde der geleit               |       |
|                 | zwischen zwein bergen stähelin      |       |
|                 | (wie möht' daz wunder græzer sin?), | 8430  |
|                 | die zemüeler kleine                 | - 230 |
|                 | ê man ez dem steine                 |       |
|                 | iender möhte erkiesen an.           |       |
|                 |                                     |       |

<sup>8405</sup> se jungest, zuletzt, endlich. — 8406 belangen (= bf langen) adv., unter Zögern, endlich. — 8410 dar nach und, darnach als, in der Weise als, in dem Sinne als. — 8414 vert adv., voriges Jahr. — hiure adv., heuer, dieses Jahr. — 8420 sus, so schon, ohnedies. — einem die 25 ringe gemachen, einem die Zeit leicht, angenehm machen, sie angenehm vertreiben. — 8423 nur eeden, nun wollen wir reden. — 8428 unde leitet hier den Bedingungssats ein: gesetzt, angenommen daß. — 8429 stähelin adj., stählern, von Stahl. — 8431 zenuteler — zemütele er conj. præt. von zemain stv., sermahlen (vgl. mäße: kele: gestüele bei Konrad von Würsburg, MS. III, 334b, zermütele im J. Tit. 4). —

### CHLOSS BRANDIGAN UND EREC'S UNERSCHROCKENHRIT. 275

| dannoch hete dirre man                |      |
|---------------------------------------|------|
| ze kecheit stæteren muot;             | 8435 |
| da von daz einer slahte bluot         |      |
| disen stein geweichen mac:            |      |
| so'n kunde et an' des todes slac      |      |
| niht sinen muot betwingen             |      |
| noch ûf zageheit bringen.             | 8440 |
| der rede begunde er lachen.           | 0220 |
| er sprach «von swelhen sachen         |      |
| -                                     |      |
| ich noch gefrägen getar,              |      |
| die ensint ouch niht ze griulich gar. |      |
| daz ich dar nach gefräget han,        | 8445 |
| daz'n habe ich niht dar ûf getân      |      |
| daz ich des iht gesinne               |      |
| daz ich dar an gewinne                |      |
| sunderpris für alle die               |      |
| die noch komen her ie,                | 8450 |
| wan daz mich des beträget,            |      |
| swenn' man mich då von fråget,        |      |
| beide wîp unde man,                   |      |
| daz ich in's niht gesagen kan,        |      |
| und ich doch hie gewesen bin:         | 8455 |
| dar an velschent s' mînen sin.»       | 0400 |
| uai an veischene s millen sin."       |      |

Nû wânde der wirt er meinde ez sô. då von begunde er in dô dise rede wizzen lân, als ich iu ê gesaget hân, 8460 rehte ze dér mâze als im ûf der strâze sîn geselle sagte, und ob er iht verdagte, ze vollen sagete er nû daz 8465 und beschiet in des baz.

ınder. -

i dâ von daz, insofern als, während. — einer stahte bluot, eine bemte, gewisse Art Blut. Man glaubte, daß der Diamant mit Bocksblut erweichen lasse; vgl. Haupt's Zeitschr. IX, 366; MSH. II, 262<sup>24</sup>; Mar-8, 102 fg. und 50, 45 fg.; v. d. Hagen's Museum II, 77 fg.— 8448 Mar-9, v.— 8442 von, nach. — 8444 griutich, schrecklich. — 8447 als ob ich auf ausgehen wolle. — 8449 sunderpris stm., besonderer Ruhm. — für die, vor allen denen, mehr als alle die. — 8451 wan daz, nur darum, sondern weil. — 8455 und — doch, obwohl. — 8456 velschen, für valsch, rahr erklären; herabsetzen, herabwürdigen, tadeln. 8461 ze der maze als, in der Weise als. — 8463 geselle = Guivreiz. — ze vollen, vollständig. — 8466 und setzte ihm das noch näher ausmeter.

|     | er jach, der boumgarte<br>der wære gevestent harte, |               |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|
|     | swie er wære unumbegeben.                           |               |
|     | darin entorste êt niemen streben                    | 8470          |
|     | dém z'îhte mære                                     |               |
|     | lîp und êre wære.                                   |               |
|     | er sprach «då wonet inne                            |               |
|     | mit siner friundinne                                |               |
|     | ein ritter so manhaft                               | 8475          |
|     | daz doch er mit siner kraft                         |               |
|     | alle die erslagen hât                               |               |
|     | die's niht wolden haben råt                         |               |
|     | von tumbes herzen stiure,                           |               |
|     | sine suochten åventiure.                            | 8480          |
|     | ich sage iu, swelch ritter guot                     |               |
|     | her kumt ûf den selben muot,                        |               |
|     | der suoche êt die porte:                            |               |
|     | bî dem êrsten worte                                 |               |
|     | sô vindet er sî offen stân:                         | 8485          |
| 47° | ·                                                   |               |
|     | die andern blibent hie vor.                         |               |
|     | sô besliuzet sich daz tor:                          |               |
|     | diu rede muoz sich scheiden                         |               |
|     | danne under in beiden:                              | 8 <b>49</b> 0 |
|     | wan swaz ir dewederm geschiht,                      |               |
|     | sine habent êt scheidæres niht.                     |               |
|     | ich enweiz wie'z nû ergê:                           |               |
|     | wol ein halp jår oder mê                            |               |
|     | ist des daz im niemen kam,                          | 8495          |
|     | sit daz er den lip benam                            |               |
|     | rittern die'ch genennen kan.                        |               |
|     | er sluoc benamen hie dri man                        |               |
|     | sô man sî beste erkande                             |               |
|     | in deheinem lande.                                  | 8500          |
|     | der eine Venegus hiez,                              |               |
|     |                                                     |               |

<sup>8468</sup> restenen, befestigen. — 8469 unumbegeben, nicht unbefriedigt, nicht mit Mauern eingeschlossen; vgl. 8703. — 8470 da hinein würde sich doch niemand getrauen zu dringen. — 8471 : 'ihte mare, zu etwas, etwa noch lieb. — 8476 doch, wirklich, in der That, wie 5328. — 8478 die es nicht unterlassen wollten. — 8479 auf Antrieb ihres thörichten Herrens. — 3482 6/ den selben muot, in dieser Absicht. — 8494 gleich auf den ersten Buf. — 8498 ző, darauf, wie 2939. — 8439 die Sache muß sich entscheiden, muß ausgemacht werden, zum Austrag kommen. — 8492 scheidere stm., Schiederichter, Kampfrichter, Vermittler. — 8499 so trefflich als man sie nur finden konnte. —

| der êt niht des enliez<br>daz ze manheit gezôch,<br>Opinâus der niene geflôch, |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Libaut der dritte man,                                                         | 8505 |
| der vordes manegen pris gewan:                                                 |      |
| der was von Winden geborn.                                                     |      |
| nû die den lîp habent verlorn,                                                 |      |
| so endurft ir's niht versuochen.                                               |      |
| und welt ir's geruochen,                                                       | 8510 |
| sô gibe ich iu den besten råt,                                                 |      |
| dês daz ir vehtens abe stât.                                                   |      |
| so gemuot ist der starke man,                                                  |      |
| swem er noch gesigte an,                                                       |      |
| dem sluog er abe daz houbet.                                                   | 8515 |
| ob ir des niht geloubet,                                                       |      |
| und welt ir'z danne selbe ersehen,                                             |      |
| sô muoz iu alsam geschehen.»                                                   |      |
|                                                                                |      |

Dô sprach der künec Êrec ich weste wol, der sælden wec 8520 gienge in der werlt eteswâ, rehte enweste ich aber wå, wan daz i'n súochénde reit in grôzer ungewisheit, unz daz ich in nû funden hån. 8525 got hât wol ze mir getân daz er mich håt gewiset her då ich nåch mines herzen ger vinde gar ein wunschspil då ich lützel wider vil 8530 mit einem wurfe wagen mac. ich suochte ez unz an disen tac: gote sî lop, nû hân ich'z funden då ich wider tûsent phunden

<sup>20</sup> der sælden wec, der Weg zum Heil, zum höchsten Glück, sum en Ruhme den ein Ritter zu erwerben vermag; vgl. Germania 7, 466. eteswå, irgendwo. — 8523 in=ich in. — 8526 se mir, an mir. — r stf., Begehren. — 8529 wunschspil stn., ein Muster von einem ein Spiel, das einzig in seiner Art ist, ein rechtes Kampfspiel. — lael wider vil, wenig gegen viel; über die Stelle vgl. Gregor 1866 fg. —

| wage einen phenninc. ditz sint genædeclichiu dinc, daz ich hie vinde solch spil. die rede i'u baz bescheiden wil. ich habe von iu e vernomen    | 8535 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| daz dirre herre ist volkomen an degenlîcher manheit. des ist sîn êre vil breit und ze ganzem lobe êrkant über elliu disiu lant:                 | 8540 |
| wand' er hât wunder getân: dâ wider ich leider niht enhân begangen solher dinge, mîn êre enwege ringe: dâ von ein ritter wirt erkant,           | 8545 |
| des hât mir noch mîn hant vil lützel erworben: an lobe ich bin verdorben únz án disen tac. dâ von ich gerne wâgen mac                           | 8550 |
| mîne kranke êre,<br>daz sich diu hie mêre<br>daz ich vol ze lobe stê<br>oder daz sî gar zergê.<br>ob mir got der êren gan                       | 8555 |
| daz ich gesige an disem man,<br>sô wirde ich êren riche.<br>und merket wie ungliche<br>uns giltet daz selbe spil.<br>ez giltet im unnäch sô vil | 8560 |
| ze dem zwelften teile als ez mir tuot.<br>er setzet wider valsche guot,<br>golt wider êre.<br>ez'n prîset in borsêre,                           | 8565 |

<sup>8536</sup> genædecifchiu dinc ist umschreibend für genäde; vgl. su 1. Büchlein. 1353. — 8541 degenWot, ritterlich. — 8542 breit, groß. — 8543 und auß rühmlichtet bekannt. — 8546 als nicht mein Ruhm dagegen leicht wiege. — 8554 då von, weshalb. — 8557 sodaß ich vollkommenen Ruhmes theilhaftig bin. — 8563 ungefiche gelien einem, ungleich viel eintragen, ungleichen Gewinn bringen. — 8564 65 es bringt ihm kaum (sawäch, eigentlich: fern, bei weitem nicht) den swölften Theil von dem ein, was es mir einträgt. — 8568 wider valsche guot, Edeles gegen Unechtes. — 8567 ér, ére sin. — lai. es, Ers, besonders Eisen oder Kupfer. — 8568 borsére, eigentliche gar sehr; dann ironisch — nicht eben sehr: er hat schwerlich viel Ruhm davon. —

### HLOSS BRANDIGAN UND RREC'S UNERSCHROCKENHEIT. 279:

|                 | wirt im des siges an mir gejehen: wan so ist im dicke baz geschehen. ouch bin ich schiere verklaget. für wär si iu daz gesaget, er'n wirdet des niht erlän, ich enwelle in bestän.» | 8570         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 47 <sup>d</sup> | Der wirt sprach «saget, herre min,<br>wes solt ir mir nu lieber sin<br>danne ir iu selben sit?<br>nu gên wir slâfen, des ist zit.<br>geleben wir morgen den tac,                    | 8575         |
|                 | ich bringe iuch an in, ob ich mac. doch rate ich iu mit triuwen daz daz ir iuch bedenket baz: daz selbe dunket mich ein sin. wand' unde kumet ir dar in,                            | 8580         |
|                 | sô geriuwet ir mich sêre: wan sô geseht ir uns nie mêre. des selben nemet iu ein zil.» «herre, alsô got wil» sprach der ritter Êrec.                                                | 8585         |
|                 | Då mite giengen si enwec<br>slåfen ze kemenåten.<br>diu was wol beråten<br>mit richer bettewæte<br>und mit anderm geræte.                                                           | 8590         |
|                 | si was wol behangen mit guoten umbehangen: der gemæle was von golde rich. dar zuo was der esterich mit guoten teppechen gespreit,                                                   | 85 <b>95</b> |
|                 | als ez des wirtes rîcheit                                                                                                                                                           | 8600         |

wird ihm der Sieg über mich zugesprochen.—,8571 auch bin ich bald essen, verschmerzt; an mir ist nicht viel verloren.
8576 wes, weshalb, wozu.— 8579 geisben, erleben.— 8581 mit triuwen, lmeinend.— 8583 das scheint mir vernünftig.— 8584 wand unde, 1 gesetzt daß.— 8587 das bedenkt, beherzigt wohl, darauf macht

gefasst.

8591 se kemenåten ohne Artikel wie gein kuchen 3087. — 8596 umbehane,
die zur Versierung der Wand dienende Decke. — 8597 gemale stn.,
rei, Schilderei, Verzierung (vgl. J. Tit. 359, 2689, 5468; Myst. I; 339, 14;
othe Chronik, S. 542; Heinr. Mynsinger 16). — 8599 spreiten, bedecken,
gen. —

wol für bringen mohte
und sinen êren tohte:
wand' er was herre über daz lant,
der künec Ivreins genant.
er geböt den kameræren
daz si ir vlizic wæren,
als man richer künege sol.
des wurden schône unde wol
geêret dise geste dri.
Guivreiz der künec då bi
in einer kemenåten lac
då man sin wol ze rehte phlac.

8605

8610

# XXI. ABENTEUER,

#### SCHOYDELACURT UND DER ROTHE RITTER.

Am andern Morgen fiehen Erec und Enite in einer Messe Gott um Beistand an; dann werden sie nebst Guivreiz von ihrem Wirthe zwischen den staunenden Zuschauern hindurch in den prächtigen Baumgarten geleitet. Derselbe war auf wunderbare Weise umfriedigt und hatte einen verborgenen Eingang. Da standen eichene Pfähle im Kreise, worauf die Häupter der erschlagenen Ritter gesteckt waren; nur einer war noch leer. Enite fällt bei diesem Anblick in Ohnmacht. Erec tröstet sie und reitet dann allein auf einem Graswege weiter. Unter einem prächtigen Zelte sieht er auf einem Ruhebette ein schönes Weib sitzen. Sie warnt ihn vor der Gefahr, in die er sich begeben. Während sie noch mit ihm redet, lässt sich eine starke Mannsstimme vernehmen, und gleich darauf erscheint ein riesengroßer Ritter in rothem Waffenkleide und auf rothem Rosse. Zwischen ihm und Erec entspinnt sich sehr bald ein heftiger Zweikampf. Nachdem sie die Speere und dann auch die Schwerter gegeneinander verbraucht, beginnen beide miteinander zu ringen. Hierin wird Erec, der in England diese Kunst gelernt, über seinen Gegner bald Meister und bringt ihn zu Boden. Dann kniet er auf ihn und nöthigt ihn, sich zu ergeben. Dabei erfährt Erec, daß sein Gegner Mabonagrin heißt. (Vgl. Parzival 583, 26 und J. Titurel 1939.)

> Érec und frou Énîte hâten guote zîte dâ si ensament lâgen und guoter minne phlâgen

8615

<sup>8601</sup> für bringen, ausführen, zu Stande bringen. — 8606 viisic mit gen, aufmerksam gegen jemand.

<sup>8614</sup> guote site, angenehme Stunden. -

unz in erschein der morgen. manlicher sorgen was sin herze niht gar fri: wan man wil daz er niht sî 8620 gar ein volkomen man der im niht fürhten kan. und ist zen tôren gezalt. ez'n wart nie herze alsô balt. im enzæme rehtiu vorhte wol. 8625 swie gerne ein man daz fürhten sol då von sin lip enwåge ståt, habe doch solher vorhten råt díu zágelich si. der vorhten was sin herze fri. 8630 sit im der tac ze kamphe stuont, er tete als die wisen tuont, wan hie gehôrte vorhte zuo. ũf stúont er vil fruo. mit froun Eniten er kam 8635 då er méssé vernam in des héilegen geistes êre. und vlêgete got vil sêre daz er im behielte den lin. des selben bat ouch sin wip. 8640 ze vlîze begunde er sich bewarn, alsam ein ritter der sol varn kemphen einen frumen man. nach der messe schiet er dan. do was der imbiz bereit, 8645 grôz wirtschaft, die er alle meit. deheines frâzes er sich vleiz: ab einem huone er gebeiz

<sup>8618—19</sup> von Sorgen, wie sie einem Manne gesiemten (das Gegentheil zageliche vorhte 8629), war sein Hers nicht gans frei. — 8620 man wil, man meint, nimmt an. — 8622 im fürhten, um sich besorgt sein. — 8623 etc. seine sagut, den Thoren beigesählt, gleichgeachtet. — 8624 bät, kühn, muthig. — 8625 vgl. J. Tit. 2364 swer lebet äne vorhten, das ist ein died das niht näch fren schicket. — 8627 enwäge stän, auf dem Spiele stehen, sich in Gefahr befinden. — 8628 so soll er sich doch solcher Besorgnisse entschlagen. — 8629 sagetich, unmännlich. — 8630 der vorhte, solcher Furcht. — 8631 da er einen Kampf vorhatte, kämpfen sollte. — 8636 dä, dahin wo. — 8637 in fre, su Ehren. — 8638 — Iwein 3315. — 8641 se viise, eifzig, sorgfältig. — sich bewarn, sich mit dem heiligen Geiste in der Messe stärken, sich vorbereiten. — 8643 einen kempfen, mit einem einen Zwsikampf bestehen. — 8646 wirtschaft, Speisevorrath. — 8647 vgl. mit 2130. — 8646 er gebeiz, er bis ab. —

47e

8650

dri stunt: des dûbte in genuoc. ein trunc man im dar truoc

und tranc sant Johannes segen. zehant wâfent' sich der degen

| åls ir é hábt vernomen, daz ein ritter dar was komen der sich des ûz hete getån daz er wóldé bestån den in den boumgarten. des múosté gewarten der kûnec Ivreins von Brandigån. ouch'n wolden hinder im bestån sine burgære: diu burc bleip liute lære, ån' die trûrigen schar, diu beleip dar ûffe gar: wan den was sô leide geschehen daz si des niht enwolden sehen | 55 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| den in den boumgarten.  des múosté gewarten der kûnec Ivreins von Brandigån. ouch'n wolden hinder im bestån sîne burgære: diu burc bleip liute lære, ån' die trûrigen schar, diu beleip dar ûffe gar: wan den was sô leide geschehen daz sî des niht enwolden sehen daz sî beswârte mêre, von al ir herze sêre was doch ditz ir meistiu nôt                            | 60 |
| diu burc bleip liute lære,  ân' die trûrigen schar, diu beleip dar ûffe gar: wan den was sô leide geschehen daz sî des niht enwolden sehen daz sî beswârte mêre, von al ir herze sêre was doch ditz ir meistiu nôt                                                                                                                                                     | 65 |
| daz sî beswârte mêre, 86<br>von al ir herze sêre<br>was doch ditz ir meistiu nôt                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 |
| nû wâren die gazzen in der stat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 |

<sup>8649</sup> dri stunt. dreimal. — 8651 sant Johannes segen (oder sant Johannes minne) war ein Trank, bei dem man des heiligen Johannes gedachte und sich seines Schutzes wider Vergiftung und andere Fährlichkeiten versah; voll. zu 4018. — 8654 sam. wie wenn. — emmitten—in. mitten hinein in. — 8657 nie mê số grós, so groß wie noch nie.

8659 das mære, das Ereigniss, von dem man sich unterhält: die Kunde, Neuigkeit. — 8663 sich des se twee, sich vernehmen lassen, sich bereit dazu erklären. — 8666 senerten sich (sum Empfange, sum Dienste jemandes) bereit halten, aufwarten. — 8670 tinte terre, menschenloer. — 8671 án', ausgenommen. — 8676 sir stu., Kummer, Leid. — 8631 biten præt. pl. von biten, warten.

wenne er kæmé geriten. enmitten reit Êrec nider jenen burcwec der in zem boumgarten truoc. 8685 nû hôrte er untrôstes gnuoc unde ir stille liezen. die liute im niht gehiezen baz od' dehein senfter nôt. wan daz im gwis wære der tôt. 8690 des begûnden sî sô vil ságen, und wolte er immer verzagen von gehéizen und von starker drô, sô wære er verzaget dô. ditz vernam er für ein spil 8695 und ahte ez lützel noch vil.

Ob uns daz buoch niht liuget, sô was alsô erziuget der selbe boumgarte daz es mac wundern harte 8700 witzige und tumbe. ich sage iu daz dar umbe mûre noch grabe gie, noch in dehein zûn umbe vie, weder wazzer noch hac. 8705 noch iht daz man begrifen mac. da gienc al umbe ein eben ban, und kunde doch dehein man dar in gên noch gerîten, niwan ze einer siten. 8710 an einer vil verholnen stat: då gieng ein engez phat: daz'n weste der liute niht vil. swer ouch ze dem selben zil

8705 hac stm. und stn., Dorngesträuch, Einfriedigung. — 8707 ben stm. und stf., die Bahn. — 8712 phat stn., der Pfad. — 8714 ouch, indessen, dagegen; vgl. sum 1. Büchlein 1869. — se dem selben sil, an diesem

<sup>8683</sup> enmitten, inzwischen. — 8686 untröst stm., schlechter Trost, entmuthigendes Wort. — 8687 vgl. mit 8123. — 8683 geheisen stv., verheißen, versprechen, weissagen. — 8692 und volte er, hätte er wellen. — 8698 geheis stm., Propheseiung. — drö stf., Drohung, Verwünschung. — 8698 genahm er auf wie einen Spaß, Scherz. — 3696 und beachtete es nicht im geringsten.

|                 | von geschihten in kam,<br>der vant då swes in gezam, | 8715 |
|-----------------|------------------------------------------------------|------|
|                 | von wunderlicher ahte                                |      |
|                 | boume maneger slahte,                                |      |
|                 | die einhalp obez baren                               |      |
|                 | und andersit waren                                   | 8720 |
|                 | mit wünneclicher blüete:                             |      |
|                 | ouch froute im daz gemüete                           |      |
|                 | der vogeline süezer dôz:                             |      |
|                 | ouch enstuont da diu erde bloz                       |      |
|                 | niender einer hande breit:                           | 8725 |
|                 | diu was mit bluomen bespreit                         |      |
|                 | die missevar waren                                   |      |
|                 | und süezen smac baren.                               |      |
|                 | nû was der wâz alsô guot                             |      |
|                 | von dem obeze und von der bluot                      | 8730 |
|                 | und der vogele widerstrit                            |      |
|                 | den si uopten ze aller zit                           |      |
|                 | und solch diu ougenweide,                            |      |
|                 | swer mit herzeleide                                  |      |
|                 | wære bevangen:                                       | 8735 |
| _               | kæm' er dar in gegangen                              |      |
| 47 <sup>f</sup> |                                                      |      |
|                 | des obzes moht' er ezzen                             |      |
|                 | swie vil od' swaz er wolde:                          |      |
|                 | er muoste unde solde                                 | 8740 |
|                 | daz ander då beliben lån.                            | •    |
|                 | ez was dar umbe alsô getân,                          |      |
|                 | ez'n mohte niemen ûz getragen.                       |      |
|                 | hærent ir iht gerne sagen                            |      |
|                 | wâ mite der boumgarte                                | 8745 |
|                 | beslozzen was sô harte?                              |      |
|                 | ich weiz wol daz unmanec man                         |      |

Punkte (dieser Seite des Gartens). — 8715 von geschihten, von ungefähr. — 8716 swes in gesam, was ihm nur gefiel, was er wünschte. — 8717 ahte stf., Art, Beschaffenheit. — 8718 maneger slahte, von mancher Art, mannichfaltig, verschieden. — 8719 bären præt. von bern stv., hervorbringentragen. — 8720—21 mit blütet sin, in Blüte stehen. — 8728 mac sim., Geswitscher. — 8727 missevar, verschiedenfarbig, bunt. — 8728 mac sim., Geruch. — 8729 was sim., Geruch. Duft. — 8730 bint sif., Blüte. — 8731 widerstrit sim. Wettgesang, Wechselgesang. — 8732 uopten præt. von üeben. — Zu V. 8729—37 vgl. Flore 4403—15. — 8741 das ander, das übrige Obst, das man nicht gleich ab. — 8747 unmanec man, wenig Lewie. —

den list ze disen ziten kan då mite ditz was getån. man sach ein wolken drumbe gån 8750 då niemen durch mohte komen, wan als ir då habt vernomen.

Nû reit der wirt für in gegen dem selben garten hin, daz er in wiste an die stat 8755 zuo dem ritter als er bat. hin ze dem verholnen tor. hie beléip daz volc allez vor. ân' die frowen Enîten: ouch muoste mite riten 8760 Guivreiz der herre: ir menge wart niht merre, niwan dise viere. nû kâmen sî vil schiere dar si då begunden sehen 8765 des si von schulden muosten jehen ez wære ein seltsæne dinc. hie was gestalt ein witer rinc von éichînen stecken. des wundert Erecken. 8770 ir ieglich was sus bedaht, ein mannes houbet drûf gestaht, wan einer der was lære. wâ von daz wære? dâ hieng ein grôz horn an. 8775

Êrec dô frågen began wie'z hier umbe wære getân. «dâ wær'z iu bezzer verlân»

8748 den list künnen, die Kunst verstehen. — 8752 wan als, außer so wie.

<sup>8753</sup> für in, ihm voraus; bisher war Erec als Gast vorausgeritten.—
8758 hier blieben die Leute alle surück, davor stehen.—
8762 merre,
größer.—
8766 das von dem sie mit Recht sagen konnten.—
8768 stetlen,
errichten.—
1702 stm., Kreiß.—
8769 stecke swm., Pfahl.—
8772 gestaht
præt. von stecken.

<sup>8777</sup> was es damit für eine Bewandtniss hätte. — 8778 da wäre es besser für euch gewesen, die Sache wäre unterblieben. —  $d\hat{a}$  steht oft wie hier, ohne auf eine bestimmte Ortlichkeit hinzuweisen, an der Spitze erklärender Antworten, den Gedanken des Sprechenden gleichsam vorweg andeutend und an den Gegenstand der Frage anlehnend. —

| sprach der wirt zem gaste,             |      |
|----------------------------------------|------|
| «und mag iuch riuwen vaste             | 8780 |
| daz ir her komen sît.                  |      |
| iuch hât verleitet iuwer strît.        |      |
| seht sélbé die wârheit                 |      |
| daz ich niht habe misseseit,           |      |
| ob ir'z noch geloubet.                 | 8785 |
| seht, daz sint diu houbet:             |      |
| diu hat der ritter abe geslagen.       |      |
| ouch wil ich iu mêre sagen:            |      |
| der stecke der noch lære ståt,         |      |
| der ist der iwer gebiten håt,          | 8790 |
| da sol iuwer houbet ûffe stân.         |      |
| wurdent ir ab des erlân,               |      |
| ode dehein ander man                   |      |
| der disem ritter gesigte an            |      |
| (daz doch niht geschehen mac:          | 8795 |
| ez sûmet sich sô manegen tac),         |      |
| der solde blåsen ditze horn            |      |
| (dar zuo ist ez erkorn)                |      |
| drî stunt vil lûte,                    |      |
| då mite er daz bedûte                  | 8800 |
| daz er gesiget hæte.                   |      |
| des êre wurde stæte,                   |      |
| unde wurde ouch erkant                 |      |
| über elliu disiu lant                  |      |
| für álle ándére man.                   | 8805 |
| waz sol diu rede? da ist doch niht an. |      |
| ich wæne er iender si geborn           |      |
| dem ze blásén geschéhe ditz horn:      |      |
| alle ritter die nû sint,               |      |
| daz ist êt wider in ein wint.          | 8810 |
| sît daz du es niht entwesen wilt,      |      |
| edel helt, got si din schilt           |      |
| und müeze dir der sêle phlegen:        |      |
| • •                                    |      |

<sup>8782</sup> strît stm., das hartnäckige Sträuben, der Trotz. — 8790 der auf euch gewartet hat. — 8792 bliebt ihr aber damit verschont, davon frei. — 8796 sich sämen, sich verzögern, sich verschieben. — 8802 stete, unvergänglich. — 8803 erkant, berthimt. — 8805 fir, ther, vor. — 8806 da ist doch niht an, damit wird doch nichts ausgerichtet. — 8807 ich zweifie, daß der irgendwo geboren sei. — 8808 dem se bläsen geschehe, der das Glück habe, daß er blase; der blasen werde. — 8811 es niht entwesen, davon nicht abstehen. —

8814 gewegen sww., helfen, beistehen: es kann dir nun kein Mensch mehr

8836 sich widere versinnen, wieder zur Besinnung kommen. — 8841 was nöthigt, treibt euch zu solcher Klage? — 8842 bin ich etwa krank oder todt? — 8844 möhtent beiten, ihr hättet damit warten können. — 8845 bluotvar, blutig aussehend, blutig. —

<sup>8814</sup> gewegen swr., hellen, beistehen: es kann dir nun kein mensch mehr helfen, es ist um dein Leben, um dich geschehen.

8820 beiöst, beraubt. — 8822 deheine (acc.) = deheine fröude: wenn anzunehmen ist, daß sie eine mitbrachte. — 8823 zuo, mit, nebst. — 8824 tötvar, todtenblaß. — 8825 unmaht, Ohnmacht. — 8829 wie (soweit es) ihre Gebärde zu erkennen gab. — 8831 zir lebenne, in ihrem Leben, ihr Lebtsge. — 8833 laben, laben, mit Wasser benetzen.

| oder minen schilt zehouwen gar<br>oder minen helm verschröten |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| und mich dar under tôten.                                     |      |
|                                                               |      |
| dannoch hæt ir guote zît.                                     |      |
| nû heizet ez doch ein strit                                   | 8850 |
| daz under uns sol geschehen.                                  |      |
| wem noch des siges werde gejehen,                             |      |
| des'n hab wir dehein gwisheit.                                | •    |
| ouch ist mir daz für war geseit,                              |      |
| got si noch als er ie was.                                    | 8855 |
| hei wie dicke er noch genas                                   |      |
| dem er genædic wolde wesen!                                   |      |
| wil er, sô trûwe ich wol genesen.                             |      |
| iwer weinen ist mir swære,                                    |      |
| und west ir wie mir wære,                                     | 8860 |
| so endörft ir niht sô sêre klågen:                            |      |
| wande ich wil iu zware sagen,                                 |      |
| enhet ich aller manheit                                       |      |
| niender eines hâres breit,                                    |      |
| wan der ich von iu hån,                                       | 8865 |
| mir'n möhte nimmer missegån.                                  | 0000 |
| _                                                             |      |
| swenn' mich der muot iwer ermant,                             |      |
| so ist sigesælic min hant:                                    |      |
| wand' iuwer guote minne                                       |      |
| die sterkent mine sinne,                                      | 8870 |
| daz mir den vil langen tac                                    |      |
| niht wider gewesen mac.»                                      |      |

Hie muoste er sich scheiden von sinen gesellen beiden und eine riten fürbaz. 8875 vil sère muote si daz und haten sorcsamen muot, Enite und der kunec guot. umbe hern Érecken.

<sup>847</sup> rerschrives stv., serechneiden, nerfetzen. — 848 tôten (tedt), appositioneller Accusativ zu môch. — 848 abslann würdet ihr noch vollkommen Eeit haben (sum Weinen. im Gegensatz zu V. 840). — 855 Gott sei noch jeste eo, wie er bisher immer war. — 856 ha! wie oft ist der bigjetet noch gischlich davongehommen. — 860 mest mestet, wünstet. — 863 über der vgl. 200 (invergrange), siegerstendt, an ench erinnert. — 860 sierer grant und en ench erinnert. — 860 sierer grant wünstet. — 860 sierer grant winner. — 860 sierer grant winner. — 860 sierer grant winner. — 861 mille V. 9183 mille Plansk. — 862 mille woder, nichts sawider.

|                 | SCHOYDELACURT UND DER ROTHE RITTE                                                                                                                            | R.  | 289          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
|                 | in wiste für die stecken<br>der wirt selbe mit der hant<br>af einen stic den er då vant:<br>der was grasec und niht breit.<br>si beliben alle: er eine reit. | . : | 8880         |
|                 | ich enweiz wie ez im ergê: ez enwas êt ritter mê nie guntrœstet danne er wart. er fuor ein angestliche vart. des trûrte sin geselleschaft.                   | · 1 | 8885         |
|                 | nu bewar êt in diu gotes kraft,<br>daz im der lip belibe:<br>des helfent sinem wibe<br>umb' got biten alle,<br>daz im der sige gevalle.                      |     | 68 <b>90</b> |
|                 | Hin reit der künec Érec<br>eine den grasegen wec<br>wol drier rosseloufe lanc<br>durch bluomen und durch vogelgesanc<br>in enen boumgarten vort.             | 8   | 8895         |
| 48 <sup>b</sup> | nû sách er vór íme dórt eine pavilûne stån, rîch ûnde wol getån: beide hôch unde wit, zweier slahte sámît.                                                   | 8   | 3 <b>900</b> |
|                 | von strichen swarz unde wîz,<br>und gemâl en allen vlîz.<br>dâ stuonden entworfen an<br>beide wîp unde man,<br>und die vogele sam sî flügen,                 | 8   | 3 <b>905</b> |
|                 | doch si die liute dar an trügen,<br>diu tier wilde unde zam,<br>ob ieglichem sin nam:<br>diu bilde von golde:                                                | 8   | 3910         |

<sup>8890</sup> für die stecken, über die Pfähls hinaus. — 8882 stie stm., Steg, Pfad. — 8883 grasec, mit Gras bewachsen, voll Gras. — 8894 gefallen, zufallen, zu Theil werden.

8897 rosselouf stm., Rosslauf, eein Längenmaß, von dem 16 eine franz. Meile betragen. — 8899 enen — jenen. — 8901 paviline stf., Pavillon. — 8905 strich stm., Streif. — 8906 und gemalt, verziert auf das kunstvollste. — 8907 entverfen, abbilden, bildlich darstellen. — 8909 fügen conj. præt. von fiegen. — 8910 doch, obwohl. — trügen conj. præt. von triegen. — 8912 ob, über. —

daz der knoph wesen solde,

| daz was ein wol geworht ar, von golde durchslagen gar. sî was gespannen über daz gras. an dirre pavilûne was êre unde gefüere.                        | 8915 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| disse zeltes snüere wåren sidin garwe und niht von einer varwe, röt grüene wiz gel brûn, geworht sinwel.                                              | 8920 |
| Hie under er gesitzen sach<br>ein wîp, als im sin herze jach,<br>daz er bi sînen zîten<br>ân' die frowen Enîten<br>nie dehein schœner het gesehen.    | 8925 |
| wan der muoste man êt jehen<br>daz ir wünneclicher lîp<br>geprîset wær' für elliu wîp<br>die dô wâren oder noch sint.<br>Enîte was des Wunsches kint, | 8930 |
| der an ir nihtes vergaz. diu frouwe diu nû hie saz was vil schône gekleit. án héte sî geleit einen mantel härmîn,                                     | 8935 |
| då het si sich gevangen in: daz dach ein richer samit was, var als ein brûnez glas, vil wol gezobelt für die hant. ein wimpel ir hår zesamne bant.    | 8940 |
| welch ir roc wære?<br>des frågt ir kamerære:                                                                                                          | 8945 |

<sup>8914</sup> knoph stm., der Knopf in der Spitze des Zeltes, die Kuppel. — 8915 er swm., Aar, Adler. — 8916 gans vergoldet. — 8917 st was gespannen, er (der Pavillon) war ausgespannt. — 8919 ere, Pracht, Glans; gefüere stn., Bequemlichkeit. — 8924 gerorht sineel, rund gewürkt (nicht breit wie die Borten). — 8929 harmin adj., vom Fell des Hermelin. — 8924 vgl. zu 327. — 8929 harmin adj., vom Fell des Hermelin. — 8911 dech stn., der Überung über den Hermelin. — 8942 ers adj., der Farbe nach, aussehend. — als ein hrüner plas, wie dunkel schimmerndes Glas; Eneit 159, 39: breinbirtr als ein plas. — 8943 gezobelt für die hant. mit Pels verbrämt vorm am der Hand, vorm nach der Hand zu (dafür üf die hant, üf die fingt, 1871, 1888, Melerans 681). —

ich gesach in weizgot nie: wand' ich niht dicke für si gie. ouch mohte's Erec niht gesehen. daz muoste då von geschehen 8950 daz dâ für alumbe hie der mantel då si sich in vie. daz bette då si ûffe saz. wol erziuget was daz: die stollen grôz silberîn, 8955 von guotem gwürhte der schin.

Dô er sî dâ sach sitzen, mit zühteclichen witzen sô erbeizte der gast. sîn ros bant er an einen ast. 8960 an den stam leinte er beide schilt unde sper. sînen helm er abe bant und sturzte in ûf des schildes rant. des huetels wart sin houbet bloz: 8965 wan sîn zuht was vil grôz. alsô gieng er für sî stân. daz wære ir lieber verlån: wan si vórhte im gewerren. doch gruozte si den herren, 8970 wan si's diu gwonheit niht erlie. mit solhen worten si in enphie: «herre, ich gruozte iuch gerne wol, wan daz nieman dem andern sol bieten ungetriuwen gruoz. 8975 wan daz iu sol unde muoz schade und laster geschehen, sô hæte ich gerne iuch hie gesehen.

<sup>8951</sup> då für, darüber; hie, hieng. — 8952 da si sich in vie, worein sie sich hüllte (vgl. Grimm zu Athis, S. 70, 108). — 8955 stolle swm., Bettpfoste. — 8956 gewürhte sin., die Arbeit. — sohin sim., die Form, Gestalt. 8958 mit sühtecischen witzen, mit wohlgezogenen Sinnen; höflicher, artiger Weise. — 8965 hüetel, vgl. zu 2639. — 8968 sie hätte es lieber gesehen, wenn es unterblieben wäre. — 8969 denn sie fürchtete sie möchte senen, wenn es unterplieben ware. — 3999 denn sie urchtete sie mochte ihm im Wege sein; vgl. über den Infinitiv nach vürkten Mhd. Wörterbuch III, 386<sup>b</sup>, 31; Mai und Beaflor 42, 16; Kaiserchronik 365, 32: do vorhte ich mir sunden. — 8973 gerne vol, recht gern. — 8974 won das, wenn nicht der Fall oder wenn nicht zu bedenken wäre, daß u.s. w.; ebenso V. 9976. — 8975 ungetriuwe, unaufrichtig, heuchlerisch. —

8980

wes rât hât iuch her brâht? oder habt ir iu'z selbe erdâht

durch iuwers herzen gelust? sô traget ir under iuwer brust einen ungetriuwen råtgeben: wan er hất verrâten iu daz leben. hérre, durch gót gêt von mir stån. 8985 ez muoz iu an den lîp gân. 48c und ersiht iuch min herre: er ist vor uns unverre.» È si die rede getæte und in gewarnet hæte, 8990 nu gehôrte er eine stimme starc unde grimme, diu lûte sam ein horn dôz: wande im was der drozze grôz, von dem sî gie. ditz was ir man. 8995 von ir was er geriten dan, gewåfent daz im nihts gebrast und alsô wol sam der gast, durch jenen boumgarten, baneken unde warten 9000 ob er iht ze tuone funde. nu ersach er då ze stunde disen gast vor der frouwen stån. daz dûhte in tôrlîch getân und wolde im versmåhen, 9005 und begunde gåhen wider zuo dem fremden man. nû gesach in Erec dan rîten unverre. des boumgarten herre 9010 wás lánc unde grôz, víl nãch risen genôz.

der underwant sich grözer drö. sin ros was gröz unde hö,

<sup>8983</sup> râtyebe swm., Rathgeber. — 8987 und ersiht, wenn erblickt.
8993 diezen stv., schallen, schmettern; vgl. Tristan 4044 sin stimme
alsam ein horn dôs. — 8994 drozse swm. und stf., Schlund. Kehle. — 9000 bameken swv., sich durch Bewegung erholen, erlustigen; spasieren. — 9004 tôrlich, thöricht. — 9005 versmähen, smæhe scheinen, verächtlich dünken. —
9011 war groß und stark (dick). — 9012 beinahe einem Riesen gleich. —

stárc rőt zundervar: 9015 der varwe was sin schilt gar: sîn wâpenroc alsam was: er selbe rôt, als ich ez las, gewäfent näch sim muote. ich wæn' sin herze bluote 9020 swenne er niht ze vehten vant: số mórdic was sîn hant. nû reit er zuo dem gaste und gruozte in ein teil vaste. gelich einem übeln man. 9025 [er sprach] «valschære, nû saget an, wer hiez iuch dar sô nåhen gån?» «waz habe ich dar an missetan?» «ez ist êt vil tôrlich.» «herre, wes scheltent ir mich?» 9030 «då dunket ir mich ze balt.» «herre, ir sprechet iwern gewalt.» «saget, wer brahte iuch her?» «guote friunt.» «nû sagt doch, wer?» «min herze und min selbes muot.» 9035 «da enriet ez iu dehein guot.» «ez hât mich noch gewiset wol.» «daz endet sich hie.» «ez ensol.» «zwiu sihe ich iuch gewäfent sin?» «herre, da ist diu harnschar min.» 9040 «wil dû vehten wider mich?» «welt dan ir, sô wil ouch ich.» «wes ist dir, tumber gouch, gedaht?» «des werdent ir wol innen bråht.»

<sup>9015</sup> sundervar, zunderfarb; man mnß wohl rôt sundervar als éinen Begriff fassen = roth wie Zunder, brandroth aussehend, wie im Wigalois 69, 2: rôt sinobervar; Grimm, Deutsches Wörterbuch, 4, 358: fuchssunderroth und Schmid, Schwäbisches Wörterbuch, 552: sundsiroth. — 9016 der varve; von dieser Farbe, ebenso gefärbt. — 9019 näch sim muche, seinem Sinne, seiner Gesinnung, seinem Charakter gemäß. — 9022 mordic, mordgierig. — 9024 und begegnete ihm (fuhr ihn an) etwas (siemlich, sehr) unsanft. — 9025 sübel, übelwollend, unfreundlich. — 9026 valschære sim, der Fälscher, Verleumder, Treulose; ein altes Scheltwort. — 9030 ves, weshalb. — 9031 då, vell zu 8778. — se belf, su dreist, su vorwitzig. — 9032 reprechet ivern gewodt, eihr sprechet so tyrannisch wie ihr seid», Haupt; = Karlmeinet 422, 1; vgl. su Erec 7457. — 9038 es susoi, das wird es nicht (das wird nicht geschahen). — 9039 swiz, wosn, warum. — 9040 da icht die harnschar min, das ist meine Sorge, mein (nicht euer) Kummer; harnschar harnschar min, das ist meine Sorge, mein (nicht euer) Kummer; harnschar = harmschar stf., was zur Strafe, sur Bnße jemand aufgelegt wird, die Pein, Plage, das Leidwesen. — 9048 wes ist dir gedäht, wo denkst du hin? was fällt dir ein? — gouch stm., Narr. — 9044 innen bräht werden eines d., es erfahren, inne werden. —

48d

| «ez wirt dir ein vil leidez spil.» «ir sprechet 'niht', ob got wil.» «wie versmähet dir min rede sö?» «ich'n ahte ët niht üf iuwer drö und wil si wol genözen | 9045 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| zwein bergen grôzen.                                                                                                                                          | 9050 |
| die swuoren bi ir sinnen                                                                                                                                      |      |
| daz sî wolden gwinnen                                                                                                                                         |      |
| in selben ein gezæmez kint,                                                                                                                                   |      |
| ein grôzez, als ouch si da sint.                                                                                                                              |      |
| dô verhancte des got                                                                                                                                          | 9055 |
| daz ez wart der liute spot,                                                                                                                                   |      |
| und gebären eine veltmus.                                                                                                                                     |      |
| ouch sint verbrunnen grôziu hûs                                                                                                                               |      |
| von wenigem flure.                                                                                                                                            |      |
| in ist daz ellen tiure,                                                                                                                                       | 9060 |
| die so gremelich wellen sin.                                                                                                                                  |      |
| daz selbe sol hie werden schin.                                                                                                                               |      |
| ê wir uns hiute scheiden,                                                                                                                                     |      |
| unser einem oder uns beiden                                                                                                                                   | 0005 |
| ist daz giuden gar gelegen.»                                                                                                                                  | 9065 |
| «jå, des wil ich dir verphlegen.»                                                                                                                             |      |
| also sprach der rôte man.                                                                                                                                     |      |
| mit dirre rede schiet Érec dan.                                                                                                                               |      |
| Vil drâte er hin wider gie                                                                                                                                    |      |
| da er sîn ros stênde lie.                                                                                                                                     | 9070 |
| sînen helm er ûf bant                                                                                                                                         | 00.0 |
| und hereite sich zehant.                                                                                                                                      |      |
| ûf sîn ros er drâte saz.                                                                                                                                      |      |
| der ander des ouch niht vergaz,                                                                                                                               |      |
| er'n bereite sich alsam.                                                                                                                                      | 9075 |
| ir ietweder den schilt man                                                                                                                                    | 0010 |
| 11 1011 CACE HOM DOMIN MINI                                                                                                                                   |      |

<sup>9047</sup> wie, gilt dir meine Bede so wenig? gibst du so wenig darauf? — 9049 genösen, vergleichen. — 9051 bf ir sinnen, bei sich selbst. — 9053 gesome, angemessen, genehm. — 9055 verhengen eines d., etwas geschehm lassen, zulassen. — 9058 verbrunnen part. von verbrinnen, verbrennen 1050 bei denen ist nicht viel Muth zu finden; vgl. su 380. — 9061 grometich (so Bartsch statt des grimmeitch der Hs.), grimmig, schrecklich; vgl. Bartsch Untersuch, tiber das Nibelungenlied 198 und zum Biterolf 6413. — 9065 gluden swv., prahlen. — es ist gar gelegen, es hat gans und gar aufgehört, ist damit vorbei. — 9066 einem eines d. verpfegen, einem über etwas Bärgschaft, Garantie geben; sich mit einem su etwas verpflichten; einem etwas versichern.

und lîmte in an sich vaste. dem wirte und dem gaste begunden schenkel fliegen. si erzeigten åne triegen 9080 einen grimmeclichen zorn. diu ros sî nâmen mit den sporn und liezen dar strichen vil genendiclichen von aller ir krefte. 9085 die eschinen schefte wurden dô geneiget und in diu vart erzeiget zuo den nageln gegen der hant: ir mezzen wart dô wol bewant, 9090 wan sî gereichten beide: hie wart diu sperweide vor dem libe durch gesant durch beide schilte unz an die hant. die starken schefte ganz beliben, 9095 swie sêre se wurden dar getriben. wider zugen sî diu sper in mánlicher ger und riten von ein ander dan, die zwene glich gemuote man, 9100 durch justieren mêre. diu ors wurden sêre aber mit den sporn gemant und zesamene gesant. hie huop sich herzeminne 9105

<sup>9077</sup> timen swv. eigentlich leimen, dann in der Turniersprache wie hier: fest andrücken, sowohl vom Speer (oder der Speerscheibe) gesagt wie Iwein 5327, als vom Schild wie Tristan 710, Mai und Beafior 130, 19 er timt (Has. leimt und laint) sich schöne an den schitt, vgl. 84, 27. — 9079 vgl. zu 761. — 9080 äne triegen, ohne Trügen, fürwahr; vgl. Brauenlob, Sprüche, 340, 2: zunder triegen; Parsival 733, 20: än' al getroc, wahrhaftig. — 9083 vgl. zu 811. — 9084 genendictichen adv., in kühner, unerschrockener Weise. — 9085 mit ihrer vollen Kraft. — 9088 und ihnen der Weg geseigt, die Richtung gegeben. — 9089 zuo den nagein, nach den Nägeln im Schilde; vgl. 2794. — 3090 vgl. Gregor 1447; messen stn., Abmessen mit den Augen, Zielen, die Berechnung. — vol bevant verden, wohl angewandt werden, gutan Erfolg haben. — 9091 gereichen, das Ziel erreichen, treffen. — 9092 sperweide stf., der Weg oder die Fahrt, welche die Speere zu nehmen pflegen. — 9093 vor dem libe, ohne den Leib zu treffen. — wart durch gesant, wurde durchgeschossen; ging durch. Der Text ist wahrscheinich verdorben. — 9094 uns an die hant, bis dahin, wo die Hand den Speer gefast hatte; vgl. 9115. — 9101 um noch mehr, weiter zu kämpfen mit den Speeren. — 9101—4 vgl. Lanzelet 5297—5300. — 9105 herseminne stf., ein inniges, brünstiges Minnen; eine heiße Kampfbeglerde. —

| nâch starkem gewinne.<br>si minneten âne bette:<br>diu minne stuont enwette,                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| sweder nider gelæge,<br>dem was der tôt wæge.                                                   | 9110 |
| mit den scheften si sich kusten<br>durch die schilte zuo den brusten,<br>mit solher minnekrefte |      |
| daz die éschînen schefte                                                                        |      |
| kleine unz an die hant zekluben<br>und daz spiltern ûf stuben.                                  | 9115 |
| mit der manne laste<br>kômen d'ors sô vaste                                                     |      |
| zesamene gestözen                                                                               | •    |
| daz den kamphgenôzen<br>wurden ir houbet                                                        | 9120 |
| vil sêre betoubet                                                                               |      |
| und daz diu ors geliche<br>an daz ertriche                                                      |      |
| hinder sich gesäzen.<br>die zoume wurden läzen,                                                 | 9125 |
| und erbeizten zuo der erde.                                                                     |      |
| got herre, nû werde<br>des kûnec Éréckes phlegen:                                               |      |
| wand' er bestêt einen degen<br>der håt ellen unde kraft:                                        | 9130 |
| des bin ich umbe in angesthaft.                                                                 |      |
| VA ashiedan at haida                                                                            |      |

Nù schieden si beide diu schwert von der scheide und wurfen se umbe in der hant. 9135

435 das seers ande verfen, des Sahwet (welches zweischneidig wer) undreben, sedah bald die eine, bald die andere Sahneide (eckr., daher die eckr senakke hei Waltien, Pentivol, 706, 125 wegrahehet wied? seinr there-

<sup>9106</sup> um einem geweltigem, hoben Freis; vgl. zu 3394. — 9106 dies war die Minne (der Gegenstand übren Minnens), um die hier gewettet wurde. — 9100 seesler, wer von beielen. — 9110 serge sin, hevenstehen, zu erwarten zein. — 9111 vgl. Höller, Carmen histor. eonstit meetenis 1965: cam classe capibly fort secule presen. — 9113 minnelvengt stf., Liebekurst, Heftigheit. — 9116 spiller (ppitter, spiller) swan, Spillter; vgl. Willeh 379, 13 und die 7016 spiller (ppitter, spiller) swan, Spillter; vgl. Willeh 379, 13 und die 7016 spiller (ppitter, spiller), 322. — 9117 mit, bei, infelige. — 9126 die sergeliche die Rosse beiebresite. — 9126 die serme laien, die Rhume loolassen. — 9128 unwir (eder proreit): 9126 die serme laien, die Rhume loolassen. — 9128 unwir (eder proreit): 9126 die serme laien, die Rhume loolassen. — 9128 unwir (eder proreit): 9126 unwirt. 2. pan. von merden, pemerden (abd. nerville, pemerdie): — 9126 die neuen laien, gewertenis; geberdet sich namentlich in alten velksthüntlichen Segunsfurmeln und Gebeten gebraucht. z. R. Müllenhof und Scherer, Bunkm. IV. 3, 4: 5. 6; Diemer, Buiter, IV. 4; Rashinat 131, 12

|     | hie gieng ez über der schilde rant |      |  |
|-----|------------------------------------|------|--|
|     | dô si zesamne trâten.              |      |  |
|     | die grimmen slege sî tâten.        |      |  |
|     | die schilde buten si dar:          |      |  |
|     | die wurden ouch alsô gar           | 9140 |  |
|     | unz an'z gestelle zeslagen         |      |  |
|     | daz sî ir niht mêre getragen       |      |  |
|     | vor den armen mohten               |      |  |
|     | und in ze wer niht tohten.         |      |  |
|     | dô wurfen si die von der hant.     | 9145 |  |
|     | nu schirmete in daz îsengwant      | 0110 |  |
|     | vor dem tôde dicke.                |      |  |
|     | die heizen fiwers blicke           |      |  |
|     | frumeten din wâfen                 |      |  |
|     | swå si ein ander tråfen.           | 9150 |  |
|     | hie ergie so manec grimmer slac    | 0.00 |  |
|     | daz die werlt wol wundern mac      |      |  |
|     | von helmen und von swerten         |      |  |
|     | daz si ez erwerten.                |      |  |
| 48e |                                    | 9155 |  |
| 10  | dáz dér grôze man                  | 0100 |  |
|     | den minnern vor im dan sluoc       |      |  |
|     | vaste unde verre gnuoc:            |      |  |
|     | sô sluog in aber Êrec              |      |  |
|     | her wideré den selben wec.         | 9160 |  |
|     | der kêre sî sô vil tâten           | 0100 |  |
|     | unz daz si gar vertrâten           | •    |  |
|     | beide bluomen unde gras,           |      |  |
|     | daz ez dâ niht grüener was         |      |  |
|     | dan umbe mitte winterzit.          | 9165 |  |
|     | alsô werte dirre strît             | 3100 |  |
|     | von morgen unz nach mittem tage.   |      |  |
|     | TOTAL MOTOR WAS TOOK INTOOK MEC.   |      |  |
|     |                                    |      |  |

"Geselle Hartman, nû sage, wie erwerete in'z der lîp?»

aupt: das Schwert schwingen? Vielleicht hieß es hier éf statt umbe: das chwert emporschwingen. — 9138 die grimmen siege: der Artikel die soll ier den Begriff des Substantivums individualisieren und der Empfindung es Hörenden näher rücken; ebenso in die heisen finwere blicke. V. 9148 nd Buolant 51, 5 die wulfine blicke. — 9139 buten præt. pl. von bieten. — 141 gestelle = bret 2310. — 9146 schirmen mit dat. = einem als Schirm ienen. — 9148 bite, Blits, Funke. — 9149 frumen, hervorbringen. — 154 u. 9169 erwern, aushalten. — 9155 dar an, da hin, so weit. — 9156 nach lartsch: das der gröse den minnern man | vor im dan sluoc. — 9157 den uinnern vor im, den kleinern vor sich. — 9161 kêr stm., Wendung.

9168 nach Bartsch: Trütgeselle, nû sage; «Hartman ist Glosse». —

| die kraft gåben in ir wîp.     | 9170 |
|--------------------------------|------|
| diu dâ gegenwurtic saz,        |      |
| diu geschuof ir manne daz:     |      |
| ob im kein zwîvél geschach,    |      |
| swenn' er si danne an sach,    |      |
| ir scheene gap im niuwe kraft, | 9175 |
| sô daz er unzagehaft           |      |
| sine sterke wider gewan        |      |
| und vaht als ein geruowet man. |      |
| des enmohte er niht verzagen.  |      |
| sô wil i'u von Érecke sagen.   | 9180 |
| Érec, ze swelhen zîten         |      |
| er gedâht' an froun Ênîten,    |      |
| sô starkten im ir minne        |      |
| sin herze and ouch die sinne,  |      |
| daz er ouch mit niuwer maht    | 9185 |
| nåch manlicher tiure vaht.     |      |

Dô sî ditz lange genuoc getriben unde beide ganz beliben, do gedâhte der grôze dar an: «mir'st zorn daz dirre kleine man 9190 alsô lange vor mir wert.» mit grimme begreif er daz swert und gedâhte êt vellen sînen kamphgesellen. er warf ez umbe in der hant: 9195 der vil michel vålant enkunde sich erbarmen: sin herze gap den armen krefteclicher sterke gnuoc: mit guotem willen er ez sluoc: 9200 ûf den helm er in erriet,

9189 dar an, can folgendese, Haupt. — 9190 mir'st zorn, ich bin aufgebracht, mich ärgert. — 9191 wern, währen, ausharren. — 9196 välant wie 5555. — 9201 erräten stv., treffen; vgl. su 2793. —

<sup>9171</sup> gegenwurtic sitzen, gegenwärtig, persönlich zugegen sein. Mabonagrin ward durch den Anblick seiner Geliebten, Erec durch den Gedanken an Eniten (V. 9182) zum Kampfe gestärkt. — 9172 geschaffen siv., bewirken. — daz, folgendes. — 9173 wenn er in Noth, Gefahr kam; vgl. zu 594. — 9176 unsagehaft, unverzagt (Mahmann, Kaiserchronik, II, 607, 303.) — 9178 geruowet (oder geräwet nach Bartsch), ausgeruht. — 9183 vgl. zu 8869; starkten præt. von sterken. — 9186 tiure stf., Vortrefflichkeit, hoher Werth; näch manitcher tiure, in der Weise männlicher Vortrefflichkeit, auf ausgezeichnet tapfere Weise; Lanzelet 5519: von manitcher tiure und Spec. Eccles. 63, 68, 78.

|                 | då die swarte dez mittel schiet,<br>und sluog ez alsô vaste<br>daz von dem slage erglaste<br>ein breitiu flamme flurin,<br>daz dez flur möhte sin<br>gevangen mit eim schoube. | 9205 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | got lône im der 'z geloube:<br>wand' ich niht drumbe geswern mac.<br>dirre grimmecliche slac<br>Erecke in sin houbt erschal,<br>daz er vil kûme meit den val.                  | 9210 |
|                 | sin ôren und diu ougen<br>begunden ir ambtes lougen,<br>daz er gehôrte noch gesach.<br>wan daz dez swert enzwei brach,<br>ez wære gewesen sin ende.                            | 9215 |
|                 | vil schiere der ellende<br>sine kraft erwider gewan,<br>daz er gesach und sich versan<br>und gehörte alsam ouch ê.<br>schade und scham tete im wê,                             | 9220 |
|                 | daz sin ie dehein man solhe oberhant gewan. daz er von siner meisterschaft in so gröze unkraft sines libes was komen,                                                          | 9225 |
| 48 <sup>f</sup> | des wart råche hie genomen. der gedanc an sin scheene wip der kreftigete im den lip. sinen schåden begunde er anden und gap ze beiden handen                                   | 9230 |
|                 | daz swert mit grimmen muote<br>und vaht im nåch dem bluote<br>ûf daz herte stålwerc.                                                                                           | 9235 |

<sup>1202</sup> swarte swf. und stf., die Kopfhaut. — das mittel, die Mitte, die Kopfhaht, discrimen. Sinn: er traf ihn auf den Helm in der Gegend, wo sich ler Scheitel befand. — 2205 ein großer Feuerschein. — 2206 möhte sin genangen, hätte sufgefangen werden können. — 9207 schoup stm., Strohsieh, Stroh. — 9209 geswern stv., schwören. — 9211 erschellen stv., eriröhnen. — 9214 ir ambies lougen, ihren Dienst versagen. — 9216 wäre nicht sein Schwert entsweigebrochen; vgl. su 874. — 9219 erwider = herwider; vgl. Berthold 459, 28. — 9226 unkraft, Ohnmacht. — 9228 des, dafür. — 9231 anden swv., ahnden, rächen. — 9233 vgl. su 856. — 9235 stalwere in., Stahlrüstung. (Über schien üf einen vgl. Grimm, Kleinere Schriften, II, 194 Anmerk.).

doch er wider im schine ein berc, dô êt im der wer zeran, dô muoste er vor im dan sinen slegen entwichen. daz teter unlasterlichen. 9240 wande ich weiz benamen daz nnd deheine sache baz. er wær' vergebene niht gebert, erne hæte sich gewert, wær' im daz swert ganz beliben. 9245 sús wárt er dan getriben mit gewalte von dem gaste. Êrec begunde êt vaste rechen den grôzen slac. er'n sluoc niht sam er ê phlac, 9250 sîn slege wâren grimmeclîch, zagen slegen ungelich. er gab slac umbe slac, daz slac gegen slage lac. sus berte er daz isengwant 9255 unz im daz swert vor der hant von den slegen vaste erglüete und daz im sin güete umb' die ecke vaste entweich. sîn brûniu varwe diu wart bleich, 9260 unde brast sam jenes ê. nû waz welt ir daz er tuo mê? daz im sîn in der hant beleip, då mite warf ér den ér då treip ûf sine brust sô vaste 9265 daz jener von dem laste vil nåch gestrüchet was

<sup>9236</sup> doch. obwohl. — wider im, in Vergleich mit ihm. — 9237 da er nun einmal nichts mehr hatte, womit er sich wehren konnte; da ihm seine Waffe unbrauchbar geworden war. — 9240 sudasterlichen adv., unbeschadet seiner Ehre. — 9243 rergebene adv., umsonst. — bern swv., schlagen. — 9244 erse kote, ohne daß er hätte. — 9246 sus, so aber. — 9252 sage, verragt, matthersig. — 9254 sodaß Schlag auf Schlag erfolgte; Ravennaschlacht 604: stac wider stac da was; Warnung 889. — 9259 um' die ecke in Besug auf die (an der) Schneide. — enwicken stv., nachlassen, schwinden. — 9260 brün glänzend. — 9361 bresten stv., bersten. — als jenes d, wie vorher das seines Gegners. — 9262 was welt ir, was meint ihr. — mé, weiter. — 9263 da:, was. — sie, davon (von dem Schwerte). — 9264 triben, vor sich hertreiben. — 9266 last. stm., die Wucht, der Druck. — 9267 beinabe gestrauchelt hätte. —

| und gevallen ûf daz gras. iedoch gestuont der vålant und gesách im ítél die hant und daz swert zebrochen. «nû wirde ich wol gerochen»                   | 9270 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| gedâhte im der rôte man. mit grimme lief er in an und wolde in allen gâhen in vaste zuo im vâhen, ûf heben unde stôzen mit sînen kreften grôzen,        | 9275 |
| daz er állér zefüere.<br>nú het ouch ze sîme gefüere<br>Érec in sîner kintheit<br>ze Engellande, sô man seit,                                           | 9280 |
| vil wol gelernet ringen z'andèrn behenden dingen. ouch half in daz man isengwant vil müelichen mit der hant an dem manne mac begrifen.                  | 9285 |
| des begunde er im entslifen,<br>daz sin wille niht ergie.<br>vor in die gürtel er in vie,<br>unden er sich von im bôt:<br>dô was dem andern dar zuo nôt | 9290 |
| daz er in zuo im vienge,<br>doch des niht ergienge.<br>Érec sin kraft erzeigte.<br>als sich jener neigte,<br>do sazter sin ahselbein                    | 9295 |
| daz ez an jenes brusten schein,<br>sô daz er in niht zuo im liez.<br>vil vaste er in von im stiez                                                       | 9300 |

<sup>9269</sup> gestân, stehen bleiben, sich im Stehen erhalten. — 9270 liet, adj., leer, unbewahnet. — 9272 wirde ich, werde ich. — 9275 in allen gähen, in aller Eile, elligst. — 9276 zwo im vähen, an sich fassen, an sich drücken. — 9279 daß er ganz auseinander gienge. — 9280 ouch, indessen, aber. — ze sime gepüere, zu seinem Vortheil, Glück. — 9284 nebst, außer andern Geschicklichkeiten (Fertigkeiten, Künsten). — 9285 ouch half in, auch kam es ihm zu Statten. — 9286 vil müelichen, nur sehr mühsam, nur mit vieler Mühe. — 9288 entsiifen st., entgleiten, entschlüpfen, sich loswinden. — 9290 vor in die gürtel, vorn in den Gürtel. — 9291 sich von im bielen, sich von ihn abwenden, fern halten. — 9292 im was dar zuo nöt, er hatte dringendes Verlangen danach. — 9294 doch, obgleich. — 9297 abselbein stn., Schulterbein, Schulter. —

und zuhte in gåhes wider dan. dáz der míchéle mán sigen begunde. von swære er niht enkunde sich erholn: er snochte d'erde. 9305 hie beviel in der werde Êrec der wunderære machete im sô swære als êt in wol luste. er kniete im ûf die bruste 9310 und gap im sô manegen stôz daz jenen des lebennes verdrôz der då under im lac: 49a aller wer er gar verphlac. als er zwiveln began, 9315 dô bat im der rôte man' den minnern einen fride geben. er sprach «ritter, låt mich leben eine wenige stunt und nemt mir danne den gesunt.» 9320 «welt ir mir danne siges jehen?» «des selben mac noch niht geschehen.» «waz ist danne daz ir welt?» «edel ritter, då twelt und saget mir wer ir sît.» 9325 sus antwurt' der oben lit «daz habt ir selten ê gesehen, ouch ensol ez mir niht geschehen: wan da ergienge ein wunder an, swenne sich der ober man 9330 müeste dem undern ergeben.

<sup>9301</sup> wider dan sucken, wieder wegreißen, wider fortserren. — 9303 sigen stv., sinken, niederfallen. — 9304 von swærs. vor Schwere, Unbeholfenheit. — 9305 sich erhoin, sich wieder ins Gleichgewicht setsen. — die erde succhen, niederfallen (Heinrich, Tristan, 1755, Berthold v. Holle, Orane, 255, Ludwig's d. Frommen Kreuzfahrt 2748). — 9306 einen besallen, sich auf ihn werfen. — 9307 der wunderware, der Wunder von Thaten verrichtet, der Wunderthäter. — 9308 einem swære machen, machen daß es einem sohwer oder drückend wird, einen niederdrücken; vgl. Germania 7, 485; Eraellus 4607: ich mache im alsö leide; Kindheit 87, 85: nu sich wie die im smaches schöne. — 9309 wie er nur Lust hatte. — 9314 auf allen Widerstand leistete er völlig Versicht. — 9315 swiesin, versweifen, verzagen. — 9316—17 da bat der rothe den kleinern Mann, Frieden mit ihm zu machen. — 9320 der gesunt, das Leben. — 9324 twein, versweilen, anhalten. — 9328 auch werde ich mich nicht dazu verstehen. — 9330 der ober man, der oben befindliche, die Oberhand habende Mann. —

welt ir eine wile leben, sô volget guotem râte und saget mir vil drâte von wannen ir sît oder wer, 9335 und dar zuo swes ich fürbaz ger.»

Sus antwurt' im der rôte man «iuch tríugt diu réde, wan dá ist niht án. swie ir mir habt an gesiget und mit gewalte obe liget. 9340 ich wil ê werden erslagen, ir enmüezet mir sagen wer ir sît od welher hande. jå enmac mir disiu schande von solhem manne nie geschehen 9345 dem nimmer siges wird gejehen wan daz ich mich ê tœten lân. hât ez ein unadels getân. sô wolt' ich durch niemen leben. håt ab ez mir got gegeben 9350 daz ir's wert von gebürte sit, sô ruochet lâzen den strît: wan sô tuon ich iu sicherheit, daz ich gerne bin bereit z'allem iuwerm gebote. 9355 ich man iuch verre bi gote iuwer triuwe, und dâ bî, óbe dés niht ensî, daz ir min leben endet: wan sô bin ich geschendet. 9360 mich bedunket des vil verre daz mir daz minner werre ob ich mit êren sterbe dann' an der êre verderbe.»

<sup>9335</sup> von wannen, woher. — 9336 und was ich außerdem noch weiter begehre.

gebre.

9338 damit täuscht ihr euch, denn daraus kann nichts werden; vgl.

2018606. — 9342 ihr mögt, wollt mir denn sagen. — 9343 welher hande,
von welcher Art, aus welchem Stande. — 9347 wan das, sondern. —
9348 ein unadels, einer der nicht von Adel ist, ein unedeler Mann; vgl.
Deutsches Wörterbuch s. v. adelsmann. — 9353 sicherheit stf., die Versicherung, das Gelübde der Unterthänigkeit. — 9356—57 ich man iuch —
iuwer triuwe, ich beschwöre euch hoch und theuer, daß ihr redlich mit
mir verfahrt. — 9358 wenn das nicht der Fall sein sollte, d. h. wenn ihr
nicht aus edelm Stamme seid. — 9361 ich bin sehr der Meinung, bin der
fasten Ansicht.

# 304 XXI. ABENTEUER, SCHOYDELACURT U. DER ROTHE RITTER.

|                 | Des antwurt' im der guote<br>mit låchéndem muote<br>«ich wil mich låzen twingen<br>vil gerne an disen dingen.<br>doch ez si wider dem site getån,                           | 9365 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | sô wil ich iuch'z wizzen lân,<br>mîn vater ist ein künec rîch,<br>mîn muoter wol sîn gelîch,<br>über Destrigâles lant,                                                      | 9370 |
|                 | Érec bin ich genant.»  «sol ich des gewis wesen?»  «jå ir.» «sô låt mich genesen  und nemet mîne sicherheit:  seht, der bin ich iu bereit:  sô mugt ir dienest von mir hån, | 9375 |
|                 | des iu sus muoz abe gân,<br>ob ich von iu wirde erslagen.<br>ich wil iu mînen namen sagen.<br>Mâbonagrîn heize ich.»<br>Êrec erbarmte sich.                                 | 9380 |
|                 | also daz er in leben lie.  Als er die sicherheit emphie, nù half er'm ûf bi der bant. ir ietwederre enbant                                                                  | 9385 |
| 49 <sup>b</sup> | des andern wäsenriemen<br>(wand' in half ander niemen),<br>und entwäsenten ir houbet.<br>hie wurden si beroubet<br>hazliches muotes:<br>êren unde guotes                    | 9390 |
|                 | gunden si ein ander wol,<br>als ein geselleschaft sol.<br>zesamene sâzen s' an daz gras:<br>wande ir ietweder was<br>vil müede von dem strite.                              | 9395 |

<sup>9366</sup> mit innerlichem Lachen. — 9369 doch, obwohl. — 9375 soll ich davon überzeugt sein? das glauben? — 9380 mir gåt eines d. abe, ich entbehre es, habe es nicht, verliere es; vgl. 9395. 
9388 enbinden, losbinden. — 9393 hazikoh, feindselig. — 9396 geselleschaft, Gesellenpaar, Freundespaar. — 9397 sitzen, sich setzen.

## XXII. ABENTEUER,

### MABONAGRIN'S ERZÄHLUNG VON SEINER ZURÜCK-GEZOGENHEIT.

Im Laufe des Gesprächs erfährt Erec von Mabonagrin, weshalb er sich von aller Welt zurückgesogen und so lange allein mit seiner Freundin in dem herrlichen Garten gewohnt habe. Als elfjähriges Mädchen sei sie mit ihm ihrem Vater entwichen; aus Liebe zu ihm habe sie ihm das Gelübde abgenöthigt, so lange mit ihr allein in dem Garten zu wohnen, bis er im Zweikampfe vor ihren Augen besiegt werde. Von diesem Leben sei er nun erlöst; er gehöre nun wieder der Welt an; nun werde auch in Joie de la Curt (so hieß der wunderbare Park) die Freude wiederkehren. Um den Bewohnern Brandigans den Sieg zu melden, möge nun Erec dreimal in das Horn blasen, welches zu diesem Zwecke in dem Garten aufgehängt sei. Sowie dieß geschehen, strömen die Leute jubelnd herbei, ihnen voran der Hausherr und Enite, und begrüßen die tapfern Kämpen. Enite und Mabonagrin's Gemablin finden, daß sie Geschwisterkinder sind.

| Nû retten s' in der zite<br>vil und maneger slahte<br>von ietwederes ahte | 9400 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| und daz in ensamt geschach.                                               |      |
| der künec Érec dô sprach                                                  |      |
| «iwer dinc ich wol vernomen han,                                          | 9405 |
| daz hie der künec von Brandigan,                                          |      |
| der wirt, ist iuwer œhein.                                                |      |
| ez'n ist iuwer dinge dehein,                                              |      |
| ich'n habe es etwaz vernomen                                              |      |
| und si es an ein ende komen                                               | 9410 |
| wie ez umbe iuch sî gewant:                                               |      |
| wan ein dinc ist mir unerkant.                                            |      |
| sô lange ir hinne gewesen sît,                                            |      |
| saget wie vertribet ir die zît,                                           |      |
| iu enwære mêre liute bi?                                                  | 9415 |
| swie wünneclich êt hinne sî                                               |      |
| und swie deheiner slahte guot                                             |      |
| sô sêre ringe den muot                                                    |      |

<sup>9400</sup> retten = redeten. — 9402 von ihren Verhältnissen beiderseits. — 9403 ensamt, zusammen. — 9405 iwer dinc, wie es mit euch steht. — 9415 ohne daß ihr mehr Leute um euch hattet. — 9418 den muot ringen, das Hers erleichtern, mit Behaglichkeit erfüllen. —

| sô dâ liep bî liebe lît,<br>als ir und iuwer wip sît,<br>sô sol man wærlichen<br>den wiben doch entwichen<br>ze eteslicher stunde.                                     | 9420 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ich habe ez ûz ir munde<br>héimlíchén vernomen<br>daz hin varn und wider komen<br>åne ir haz mac geschehen.<br>swie si's niht offenliche jehen,                        | 9425 |
| sî wellent daz man in niuwe sî<br>und niht ze allen zîten bî.<br>ouch zæme disiu frouwe baz,<br>diu disiu jâr hinne saz,                                               | 9430 |
| under andern wiben. wie ir mugt beliben ein alsô wætlicher man, wie mich des wundern kan! wan bi den liuten ist sô guot.                                               | 9435 |
| nû weder habt ir disen muot<br>von iemannes gebote?<br>oder welt ir's lôn haben von gote?<br>oder sult ir immer hinne sin?»                                            | 9440 |
| Des antwurt' im Måbonagrin «ich wil iu des ein ende geben. ich enhabe mir ditze leben von deheinem frien muote erkorn: wande er nie wart geborn der liute gerner sæhe. | 9445 |
| nû lost durch welhe spæhe ich mir daz selbe leben erkôs. ich enwolde werden triuwelôs,                                                                                 | 9450 |

<sup>9423</sup> einem entwichen, sich einem entwiehen. — 9429—30 sie wollen, daß man ihnen neu (frisch) bleibe und nicht immerwährend um sie sei. — 9431 auch würde diese Frau sich besser ausnehmen, würde besser aufgehoben sein. — 9438 neider (:= aufrem, welches von beiden) leitet die Doppelfrage ein und wird im Nhd. nicht ausgedrückt. — 9440 oder wollt ihr dafür von Gott einen besondern Lohn erlangen? — 9440 oder wollt ihr dafür von Gott einen besondern Lohn erlangen? — 9440 der in eude geben, darüber eine bestimmte Auskunft, Aufschluß ertheilen. — 9440 on deheimen wire maren, aus keinem freien Entschluße erheilen. — 9440 on deheimen wire maren, aus keinem freien Entschluße inch. — 9440 oner swr., Acht geben, horen, — panke sti., die List, eigenschlußliche Bewandtniss; vgl. su 3102. — 9440 och euroide. falls ich nicht wollte.

wollte. -

sô muoste ich ez behalten. und solde ich hinne alten, mir enschüefe sin got rât. als er von sinen gnåden håt. hiute nimt ez ende, 9455 ein teil mit missewende, daz ich lihte sol verklagen. herre, nû wil ich iu sagen wem ich umbe ditze leben mîne triuwe hân gegeben. 9460 iz kam alsô daz ich gereit hie bevór in mîner kintheit von hinnen in ein ander lant, då ich dise frouwen vant in ir múotér gewalt, 9465 ein kint wol einlif jar alt, von edeleme künne: ouch ensach ich græzer wünne nie an kindes lîbe von manne noch von wibe. 9470 49° als mir mîn sin dô verjach, wande si min ouge ersach sô edel und sô wünneclich, sô nam sî mîn herze an sich: wan wir dô beidiu wâren 9475 junc von glichen jåren. zehant ich umbe ir minne warp. der selbe gewerp ouch niht verdarp: wande sî mit mir entran. als ich si do brahte dan 9480 ûf ditz selbe hûs her heim. done wolde mir min æheim des niht langer gebiten ich'n næme swert ze den zîten.

<sup>152</sup> alten, alt werden. — 9453 es wäre denn, daß Gott mir davon Beseiung zu Theil werden ließe. — 9454 wie er sie mir nun wirklich hat zu heil werden lassen; über haben vgl. zu 2168 u. 5945. — 9456 missewende ft., übele Wendung, ungünstiger Erfolg; Schaden. — 9457 verklagen, verthmerzen. — 9461 geriten stv., reiten, reisen. — 9466 einlif, elf. — 167 künne stn., Geschlecht. — 9470 weder dem männlichen noch dem abblichen Geschlechte nach. — 9471 in der Weise als mein Sinn mir dals eingab; so wie ich sie damals nach meinem Sinne beurtheilte. — 178 diese Werbung schlug auch nicht fehl, war von Erfolg. — 9480–81 heim ringen, heimführen. — 9483 gebtien stv., Frist geben. — 9484 swert smen, sich mit dem Ritterschwert umgürten lassen, zum Ritter schlagen

| dô nam ich swert hie inne. als dô min friundinne und ich ze tische såzen, dô wir wol halp gåzen, dô begreif sî mich sus verre,                                       | 9485 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| st sprach «gedenket, lieber herre,<br>waz ich durch iuch habe getän»,<br>und bat si des geniezen län.<br>vil ture wart ich gemant,<br>und hiez mich loben an ir hant | 9490 |
| ze leisten swes si bæte. des gelobte ich ir stæte, als mich ét diu liebe twanc: ouch'n het ich 's kéinén gedank daz si mich ihtes bæte                               | 9495 |
| wan daz ich sanfte tæte. dôch wêre si gewert swes si hæte gegert, swaz ich bringen möhte und mir ze tuone töhte,                                                     | 9500 |
| und tuon noch swes si gert ze mir. des selben bin ich gwis an ir. swaz si wil daz wil ouch ich, und swaz ich wil des wert si mich.                                   | 9505 |
| wie möhte diu geselleschaft<br>haben deheiner liebe kraft<br>under manne und under wibe,<br>då niwan mit dem libe<br>schinent gesellen guot                          | 9510 |
| und då sich scheidet sö ir muot<br>daz daz eine lützel oder vil<br>gert des daz ander niht enwil?                                                                    | 9515 |

lassen. — 9488 als wir ungefähr halb fertig waren mit Essen. — 9488 einen verre begrifen, durch einen feierlichen Eid verbindlich machen, hoch und theuer beschwören. — 9492 und bat ihr das zu Gute kommen zu lassen. — 9494 loben, geloben, versprechen. — 9496 stæte stf., Beständigkeit, Treue: das versprach ich ihr halten zu wollen; vgl. Iwein 4581. — 9500 außer was ich bequem und leicht (gern) gethan haben würde. — 9503 was ich nur (wenn ich's nur) hätte ausführen können; vgl. zu 2396. — 9504 mir töhte, mir hätte angestanden. — 9506 an ir, in Bezug auf sie, von ihrer Seite. — 9510 liebe sif., die Lust, der Beiz. — 9511 under, zwischen. — 9512 nisen mit dem libe, nur dem Ändern nach. — 9514 sich scheidet ir muot, sie stimmen nicht zusammen, sie sind nicht eines Sinnes. — 9515 lütsel oder sil, bald mehr, bald weniger. —

9540

9545

| då díu unfúogé geschiht,            |      |
|-------------------------------------|------|
| daz'n ist under uns zwein niht.     |      |
| von hiute über hundert iår          |      |
| gewancte ich's nimmer umbe ein har, | 9520 |
| ir wille ensî mîn bestez heil:      |      |
| wan daz ist der meiste teil         |      |
| rehter fröude die ich han,          |      |
| swå ich iht des mac begån           |      |
| då ir wille an geschiht:            | 9525 |
| des selben wenket si mir niht.      |      |
| von diu, swenn' ich niht tæte       |      |
| gerne swie si bæte,                 |      |
| då missetæte ich an mir             |      |
| michels harter danne an ir.         | 9530 |
| michels harver danne an in.         | 3000 |
| Und als diu sicherheit ergie,       |      |
| von fröuden si mich umbevie.        | •    |
|                                     |      |
| si sprach «wol mir daz ich lebe     |      |
| also wünneclicher gebe              | 22   |
| der mich got håt gewert.            | 9535 |
| allez des min herze gert,           | •    |
|                                     |      |

daz han ich umbevangen. ez ist mir wol ergangen. ouch wil ich mich vermezzen, wir haben hie besezzen daz ander paradise. die selben stat ich prise für alle boumgarten. als ir selbe muget warten, hie ist inne michel wünne von aller vogel künne ... und von missevarwer bluot: hie wær' daz wesen inne guot.»

unfungs, Unschicklichkeit, Unfreundlichkeit, Disharmonie. — 9519 seit lert Jahren von heute an gerechnet = abhinc centum annis. — 9520 gezen eines da., in einer Sache wankend werden, davon abgehen. — min bestes heit, mein höchstes Glück. — 9524—25 wo (wenn) ich hir irgend zu Willen sein kann. — 9526 darin ist sie auch mir zu Willen; irgend zu Willen sein kann. — 9526 darin ist sie auen mir zu willen; sibe Aufmerksamkeit beobachtet sie gegen mich. — 9527 von diu, darum. 130 michels harter, viel stärker, viel mehr.

9633 woi mir, Glück, Heil widerfahre mir! — 9534 gebe stf., Gabe; Genitiv hängt von woi mir ah. — 9539 sich vermessen, sich erdreisten agen, zu behaupten wagen; wähnen. — 9540—43 vgl. Iwein 686—689. — ich prise für, ich lobe vor, schätze höher als. — 9544 wie ihr selbst it wahrnehmen. — 9548 das wesen, das Wohnen, der Aufenthalt. —

| 49 <sup>d</sup> | mich nieten iuwer minne. ditz ist diu gåbe der ich bite, (hie beherte ich wol mite                                                                           | 9550 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | daz ich iuwer müge beliben<br>ån' ångést vor andern wiben)<br>daz ir hie inne mit mir sît,<br>wir zwei, unz an die zît<br>daz iu hie inne ein man            | 9555 |
|                 | gesige alters eine an, alsô daz ez vor mir geschehe, daz ich die wärheit selbe sehe.» «nn war umbe tet si daz?» «daz wil ich iu bescheiden baz.              | 9560 |
|                 | des enhete si deheinen wan<br>daz ez immer möhte ergan<br>od daz man iender funde<br>der mich überwunde.<br>sö rehte tiure dühte ich si.                     | 9565 |
|                 | ouch bin ich's noch gewesen fri<br>unze hiute an disen tac,<br>daz ich vil wol erziugen mac,<br>ob ir's niht wol geloubet.<br>seht et ir diu houbet?         | 9570 |
|                 | diu habe ich elliu abe geslagen. ouch wil ich iu mere sagen: der stecke der då lære ståt, daz er niht houptes uffe enhåt,                                    | 9575 |
|                 | und då daz horn hanget an,<br>der beitet eines niuwen man:<br>den solte ich mit iu hån bestat<br>und iuwer houbet druf gesat.<br>des håt uns bède got erlån. | 9580 |
|                 | ich wene hiute erworben han<br>ein schadelöse schande.<br>sit mich von disem bande<br>hat erlæset iuwer hant.                                                | 9585 |

got der håt iuch her gesant: hiute ist mines kumbers zil: nû var ich ûz swar ich wil. und sî iu daz für wâr geseit. 9590 ir sît ze grôzer sælekeit disem hove her komen: wan mit mir was im benomen elliu sin wünne gar und was êt scheener fröuden bar. sît daz in mîn abe gie. 9595 sône wart êt hie nie deheiner slahte spil erhaben: durch daz in lebende was begraben min iugent unde min geburt, sô ist et Joie de la curt 9600 gånzlîchen nider gelegen. nû sulen sî ir aber phlegen: wan nû habent sî wider ir trôst. ez håt von michelm sêre erlôst iuwer ellenthaftiu hant 9605 ditz vil ríuwíge lant und gar ze fröude gekêret: des sit ir immer gêret. herre, nû sult ir ûf stân unde frælichen gån 9610 blåsen daz selbe horn: wan daz ist dar zuo erkorn. ob mich iemen überwunde. daz er'z dâ ze stunde då mite tæte den liuten kunt. 9615 daz er bliese dri stunt. daz ist då nû gehangen. unz mich's mac belangen. ungeblåsen manegen tac 9620 daz ich diss heimuotes phlac.»

<sup>9587</sup> sil stn., Ende. — 9588 ds vara, ausziehen, sich seiner Haft oder seiner eingegangenen Verbindung entledigen, sich frei machen (Schwabenspiegel 27, 1 ed. Wackernagel; Sachsenspiegel I, 25, 2; Bischofs u. Dienstmannent. von Basel 12, 11; Freiberger Stadtrecht, S. 157 ed. Schott). — svar, wohin nur irgend. — 9590 sæiskeit, Heil. — 9594 bar, ledig, beraubt. — 9595 vgl. su 9380. — 9597 ein spii erheben, ein Spiel beginnen, unternehmen. 9598 derch das, darum weil. — fræits, ihnen (wie 9595), dem Sinne nach auf kof bezogen in V. 9591. — 9602 ir, d. h. Joie de is esrt. — 9618 es belanget mich, es dünkt nich langwellig, verdriebt mich. — 9620 dise de disect; vgl. 317, 3785. — keimuote stn., Heimat.

Nû nam er'z ab dem stecken und bat ez Érecken blåsen. då ze stunde sazte er'z ze munde. vil michel wart der horndôz: 9625 wand' ez was lanc unde grôz. 49e als sî dô über al hôrten disen hornschal. die vor dem boumgarten des siges solden warten, 9630 nû sâhen s'alle ein ander an: wan då enwas dehein man der des hete deheinen wan daz ez sus wære ergân daz der ritter Mâbonagrîn 9635 solde überwunden sin: und rieten die burgære daz ez ein getrügenus wære, unz in'z Êrec anderstunt mit dem horne tete kunt 9640 und dô ze dem dritten måle. nû wart âne twâle wider dem alten site getân. der künec Ivreins von Brandigån der nam die frowen Eniten 9645 und fuorte si besiten zuo jenem boumgarten in. daz'n weste niemen dâ ân' in wâ man in solde komen. daz geleite enwær' von im genomen. 9650 nû îlten sî alle mit frælichem schalle då sî die herren såhen an. hie wurden dise zwêne man. Erec und Måbonagrin, 9655 von aller dirre menigin schône gesalûieret

<sup>9625</sup> horndos masc., Hornschall. — 9628 getrügenus sin., Trug., Tänschung; vgl. Germania 9, 176. — 9642 twâle stf., Zogurn, Verweilen. — 9643 wider dem alten site, gegen die frührer Art und Weise. — 9646 bestien, sur Beite, dansben; vgl. 8858 und Gregor 120. — 9650 wenn er nicht das Geleite dazu gegeben hätte. — 9666 menigen stf., vgl. zu 1698.

| und der tac gezieret<br>mit from wicgesange.<br>då wider unde in lange<br>daz herze was getrüebet,<br>so wart nû froude geüebet                                             | 9660 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| und Érec schône geêret,<br>sin pris wol gemêret.<br>si ruoften dâ ze stunde<br>mit gelichem munde<br>beide man unde wip                                                     | 9665 |
| «ritter, gêret sî dîn lîp! mit sælden müezest immer leben! got hât dich uns ze trôste gegeben und in daz lant gewiset. wis gefröut unde geprîset,                           | 9670 |
| aller ritter êre! jå håt dich immer mêre got und ellenthaftiu hant gekrænet über elliu lant. mit heile müezest werden alt!» hie was die wünne manecvalt.                    | 9675 |
| Ouch enwas ze den ziten<br>der scheenen frowen Eniten<br>herzenleides niht geschehen.<br>des swer ich wol und wil es jehen                                                  | 9680 |
| daz disen frouwen beiden<br>ir gemüete was gescheiden,<br>diu under der pavilûne saz<br>unde dirre der dâ baz<br>an dem strîté gelanc:<br>in sweic der munt, ir herze sanc. | 9685 |
| in anoto dei muno, ii neize sano.                                                                                                                                           |      |

<sup>9659</sup> mit einem frohen Kampfliede; mit einem Jubelgesange wegen glücklich vollbrachten Kampfes (wie, Kampf); zu wiegesane vgl. wielte bei Hoffmann, Gesch. des Kirchenl., S. 44 fg. — 9660 då wider unde, im Gegensatz (oder im Vergleich) dasu daß; vgl. su 425. — 9666 aus einem Munde, einstimmig. — 9669 müesest, mögest du. — 9672 wis gefröut, sei beglückt, Heil dir. — 9673 ére, Zierde. — 9674 immer mére, fortan immer; nun für immer. — 9677 mit heile, mit Glück, glücklich.

9684 ihre Stimmung, ihr Gefühl war verschieden. — 9685 diu=derjenigen welche. — 9686 dirre ist Dativ=derjenigen. — 9688 ihnen beiden schwieg der Mund, weil ihr Herz lebhaft erregt, beschäftigt war; ihr Mund war stumm, nur ihr Hers regte sich; vgl. Herbort Troj. 802 ir munt sweic, ir herze sprach. — 9689 die eine genoù die hoehste Freude. —

diu eine fröuden krône truoc,

|             | diu ander håte leides gnuoc<br>geladen mit herzensêre<br>då von daz sî niht mêre<br>in dem boumgarten solde sîn<br>und âmîs Måbonagrîn. | 9690 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|             | ouch want si die hende<br>umb' solhe missewende<br>diu ir manne dô geschach.<br>als si diu frouwe Enite gesach<br>dort sitzen weinen.   | 9695 |
|             | nu begunde s' dô erscheinen<br>ein wîplîch gemüete.<br>ir vil grôziu güete<br>betwang êt die süezen                                     | 9700 |
|             | daz sî sî muoste grüezen,<br>swie doch jener wære.<br>manec wehselmære<br>sagten sî dô beide<br>von liebe und ouch von leide            | 9705 |
| <b>4</b> 9f | und geselleten sich då mite<br>näch wiplichem site.<br>von lande, von ir mågen<br>begunden si dö frågen<br>und sich mit rede engesten   | 9710 |
|             | und sagten swaz si westen. ze künde rechenten si sa daz si genifteln waren na. nu wie mohte ez næher sin? sit daz der herzoge Îmain,    | 9715 |
|             | der herre von Tulmein,<br>der frowen Eniten œhein,<br>dirre frouwen veter was.                                                          | 9720 |

<sup>9705</sup> wie auch jener (Mabonagrin's Geliebten) zu Muthe sein mochte. — 9706 wehselmere stn., Wechselgespräch. — 9708 von Freud und auch von Leid. — 9709 sich gesellen, einander befreundet werden. — 9713 engesten, die Fremdheit benehmen, vertraut machen. — 9715 ze kunde rechemen, seine Verwandtschaft gegenseitig darthun, sich gegenseitig als Verwandte erkennen oder ansehen; miteinander verwandt sein; vgl. Germania 8, 471. — 9716 genifieh pl., Geschwisterkinder, gegenseitige Verwandte. — na adj. und adv., nahe verwandt; vgl. zu 1418 und Herbort Troj. 5946: din müter und min vater also na under in gesippe sint; HSM. 3, 670: sin richeit uns så besippe sidt; Pass. K. 405, 23; J. Tit. 5257, 4: vil na genozsic; Weissäcker, D. Reichstagsakten, I, 48, 27 na gemäghet gesibbet und gefrändet; Litania ed. Massm. 1142. — 9717 wie konnte die Verwandtschaft größer sein? — 9721 seter stm., Vatersbruder. —

ouch waren si beide, als ich ez las, von einer stat ze Lût erborn. seht hie wart trűrén verkorn. zesamne hielsen sî sich dô 9725 und waren beide ein ander fro: daz sî dâ mite erscheinden, wan si von fröuden weinden. daz weinen schiere ende nam, und lachten, daz in baz gezam. 9730 ze handen sich dô viengen die frouwen unde giengen då si ir herren funden. vor fröuden si enkunden dítz niht lángér verdagen, 9735 si muosten offenliche sagen daz sî genifteln wæren. nach disen niuwen mæren. språchen s' al geliche daz si got wunderliche 9740 zesamne hæté gesant in ein alsô fremdez lant.

<sup>9723</sup> die Stadt Lût = Lalut bei Christian von Troyes 6203 und 6272; vgl. Tristan 3679. — erborn sin, entsprossen sein, stammen. — 9724 eerkiesen stv., aufgeben, sein lassen. — 9725 hielsen præt. von halses, umhalsen, um den Hals fallen. — 9727 erscheinen swv., offenbaren, zu erkennen geben. — 9731 sie fassten einander bei der Hand. — 9738 das niuwe mære, die Geschichte, die sich soeben zugetragen hat.

# XXIII. ABENTEUER,

# DIE VERWAISTEN FRAUEN UND DER MITLEIDIGE EREC; IHRE AUFNAHME BEI ARTUS.

Nachdem die Häupter der in Joie de la Curt erschlagenen Ritter bestattet sind, wird auf Brandigan ein großes Fest veranstaltet. Alles jubelt; Erec dagegen ist von Mitleid und Trauer erfüllt über das Loß der achtsig verwaisten Frauen, deren Ritter im Kampfe mit Mabonagrin gefallen waren; er sucht sie auf alle Weise zu trösten und bestimmt sie, mit ihm an den Hof des Königs Artus zu reisen. Artus und Ginover empfangen den siegreichen Helden mit der größten Ausseichnung; an ihrem Hofe schwindet auch den achtsig verwaisten Frauen ihre Trauer. Inzwischen erfährt Erec den Tod seines Vaters; dies veranlasst ihn, mit seiner Frau schwell heimzureisen.

Nû fuoren frouwen unde man ûz dem boumgarten dan. diu houbet, als ir hôrtent sagen, 9745 diu drinne waren abe geslagen, diu nam man ab den stecken (des êre got Érecken), unde wurden boten gesant nach der phafheit in daz lant 9750 daz man s' begrüebé nâch êren. hie began sich êrste mêren diu fröude uf Brandigan. ditz was von schulden getân. wand' alsô schiere ditz erschal 9755 in daz lant über al vón sólhem mære daz Joie de la curt wære widere gewunnen der in was zerunnen, 9760 des küneges måge und dienestman die fuoren ze hove alle dan mit den lantfrouwen

<sup>9748</sup> dafür lohne Gott Erec. — 9750 pfafheit stf., Geistlichkeit. — 9754 von schulden, mit Becht, nicht ohne Grund. — 9755 erschellen stv., bekannt, kund werden. — 9757 von solhem mære, als so die Rede gieng, als es so hieß. — 9760 die ihnen verloren gegangen war. — 9763 lantfrouwe, die Edelfrau des Landes, die einheimische Edelfrau.

|   | die niuwen gnåde schouwen. hie samenten sich die besten. der wirt mit sinen gesten, die er dar mohte bringen, erbiten und betwingen,                         | 9765 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | sî macheten eine hochzît<br>diu mit wirtschefte sît<br>werte vier wochen.                                                                                    | 9770 |
|   | mit fröuden wirt zebrochen diu swere gewonheit die er durch sinen neven erleit: der wirt er hie ergetzet und ist im wol ersetzet mit vil winneclicher kraft. | 9775 |
|   |                                                                                                                                                              |      |
|   | Êrec und sin geselleschaft<br>was dâ zen hôchziten:                                                                                                          |      |
|   | die'n liez der kunec niht rîten.                                                                                                                             | 9780 |
|   | doch was er ane froude hie,                                                                                                                                  |      |
|   | alsô daz er sîn herze nie                                                                                                                                    |      |
|   | von swærem kumber bråhte.                                                                                                                                    |      |
|   | swenn' er dar an gedâhte,                                                                                                                                    |      |
|   | so entweich im aller sin muot,<br>als ez dem erbarmherzen tuot:                                                                                              | 9785 |
|   | dem ervollent dicke d'ougen                                                                                                                                  |      |
|   | offenlich und tougen,                                                                                                                                        |      |
|   | swenne er iht des gesiht                                                                                                                                     |      |
|   | daz wol z' erbarmenne geschiht.                                                                                                                              | 9790 |
|   | ouch was ditz gnuoc erbarmeclich:                                                                                                                            |      |
|   | ez'n wart nie man sô fröuden rich,                                                                                                                           |      |
|   | dem doch iht erbarmen sol,                                                                                                                                   |      |
| • | ich'n wizze daz benamen wol,                                                                                                                                 | 070* |
|   | hæte er die nôt ersehen,<br>im wær' ze wéinén geschehen.                                                                                                     | 9795 |
|   | THE MAN TO MOINCH REPORTED                                                                                                                                   |      |

50a

<sup>9764</sup> ezu sehen wie ruhig und froh es sich da jetzt lebe» (Benecke); genâde (eigentlich=Niedersinken) hier: Ruhe, Behagen, Friede, Glück. — 9769 hôchsit, Fest. — 9770 mit wirtschefte, unter Gelagen, Schmäusen. — 9772 zebrechen, abthup, ein Ende machen. — 9777 kraft, Menge, Fülle. 9780 rîten, fortreiten. — 9785 muot, die innere Fassung. — 9786 der erbarmherze, der Barmhersige. — 9787 ervollen, voll werden, sich füllen. — 9788 tougen adv., heimlich, im Stillen. — 9780 ze geschiht se erbarmene, es eignet sich zum Erbarmen; man muß sich erbarmen. — 9791 erbarmecikch, erbarmenswerth. — 9773 dem doch, wenn ihm nämlich; vorausgesetzt daß ihm: angenommen daß ihn etwas sum Mitleiden bewegen kann. — 9794 tek'n wisse conj. præs., vgl. 5862. — 9796 er hätte weinen müssen. —

| im erbarmte diu ellende schar,<br>die ahzic frouwen die då gar<br>ir fröuden weise wåren,<br>als då an ir gebåren<br>was vil riuwecliche schin,<br>den der rôte Måbonagrin<br>ir amtse håte erslagen. | 9800 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| beide trûren unde klagen<br>daz was ir ambet alle tage.<br>rehte alsam der hase en jage<br>schiuhet sîne weide,<br>sô fluhen sî daz von leide                                                         | 9805 |
| daz si dar inder kæmen då si fröude vernæmen. ouch enwolden si den man ze allem ir leben an mit ir danke nie gesehen von dem in leide was geschehen.                                                  | 9810 |
| Nû half in Êrec trûric sîn.<br>daz wart doch hier an wol schîn<br>daz er ze deheinen zîten<br>mit der frowen Ênîten                                                                                   | 9815 |
| sînes dankes von in kam. mit guotem trôste er in benam ir herzeleides etewaz. nû waz tuot dem manne baz wan der in nâch leide træstet wol?                                                            | 9820 |
| des ist friunt friundes schol. ouch begunde er in råten, daz si vil gerne tåten, daz si då niht mere bliben und si ir jär baz vertriben                                                               | 9825 |
| und daz si urloup næmen<br>unde mit im kæmen                                                                                                                                                          | 9830 |

<sup>9739</sup> weise (nach Bartsch statt des überlieferten serweiset), vgl. zu 3136. — 9801 riuweckiche schin, in trauriger, beklagenswerther Weise sichtbar. — 9803 ir ämise, ihre Geliebten, tatten. — 9805 jage sif., das Jagen. — 9807 schiusen, scheuen, verschmähen. — 9808 so suchten sie infolge ihres Leides dem auszuweichen. — 9809 das inder (oder iender — irgendwo), daß ja nicht stwa, daß nicht irgend etwa. — 9812 se allem ir leben, während ihres ganzen Lebens. — 9813 dane, Wille. — 9816 doch, nämlich. — 9819 sines dankes, mit seinem Willen, freiwillig. — 9822 dem mann, dem Menschen. — 9623 man der, als wenn jemand. — 9824 dazu ist ein Freund dem andern verpflichtet. — 9828 ir jär, ihre Jahre, ihre Lebensseit. —

zuo dem künege Artûse: wan sî dâ ze hûse nimmer wolden werden frô. urloubes gerten si dô. daz enwas dem wirte niht leit. 9835 wande im was wol geseit daz sî hæten des gejehen. in wær' sô leide geschehen daz si ûf dem hûs ze Brandigân nie keine fröude möhten hån. 9840 nû wolt er'n gerne urloup geben, ob si ze bezzerunge ir leben möhten verkêren: und ob nåch sinen êren si wolden fröude walten, 9845 sô sæher s' ungerne alten, inder in sîner phlege. vil gerne bereite er s' after wege. der wirt ir willen huote, sît er sî nâch ir muote 9850 riuweclîchen kleite. dar nâch ir gereite, sô daz ir varwe beider, phärde unde kleider, gelich und wol zesamne schein, 9855 swarz riuwevar al ein.

Diu hôchzît hâte ende. nû schiet der ellende mit disen frouwen dan. da geschach im hovelichen an 9860

<sup>9833</sup> si wolden, sie würden. — 9842 sin leben ze bezzerunge verkeren, seine Lage verbessern. — 9844 den Ehren, die er als Hausherr besitze und seinen Gästen gewähren könne, entsprechend; unter seiner gastlichen Bewirthung; auf seine Unkosten. Die der Würde des Hauses entsprechende Aufnahme der Gäste, die freigebige Verwaltung des Hausesens, die Gastfreundlichkeit bezeichnete man allgemein mit hüsere. — 9845 fröude walten, sich's wohl sein lassen. — 9847 inder, irgendwo, irgendwie, irgend. — in siner pflege, bei sich. — 9848 bereiten, auerüsten. — 9849 ir wollen Weg; vgl. 6730. after wege bereiten=reissefertig machen. — 9849 ir willen hüseten, bedacht oder aufmerkam auf ihre Winsche sein, ihnen willfahren. — 9850 näch ir muote, ihrem Willen, ihrer Stimmung entsprechend. — 9851 riuweolichen kleiden, wie einen Trauernden kleiden. — 9852 vgl. Lachmann zu Iwein 953; gereite stin, Reitzeug. — 9853—55 sodad die Farbe beider, der Pferde wie der Kleider, eine gleiche und übereinstimmende war. — 9860 darin handelte er hofgemäß, edel. —

| daz er sî von danne nam<br>dâ in ze wesen niht gezam.<br>nû saz der wirt von Brandigân |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ûf ein schœne kastelân                                                                 |      |
| unde die sine                                                                          | 9865 |
| ûf ir ros, von ravîne                                                                  |      |
| sô si si heten beste,                                                                  |      |
| und condwierten die geste                                                              |      |
| von dem hûs gnuoc verre.                                                               |      |
| dô bat se Êrec der herre                                                               | 9870 |
| mit heile då beliben.                                                                  |      |
| dan reit er mit den wiben                                                              |      |
| und brahte si ze huse                                                                  |      |
| dem künege Artûse.                                                                     |      |
| Dar was er michel willekomen,                                                          | 9875 |

und wart des guot war genomen 50b daz sî sô glîche wâren gekleit und ze phärden bereit, und begunden des von schulden jehen daz sî enheten nie gesehen 9880 kein séltsænéren schar, sô manege frowen in einer var. und die niht drumbe enwesten, die frågten von den gesten wie'z umbe sî wære gewant, 9885 unz in'z Érec tete erkant. hie enphie der valsches frie von al der massenie sîner arbeit ze lône alsô der êren krône 9890 daz er ze dem prîse wart geseit daz von græzer manheit niemán zer werlde kæme tiurre od baz genæme:

genæme, genehmer, willkommener. -

<sup>9862</sup> dâ, wo. — 9863 sat, setzte sich. — 9864 kastelân, stn., castilisches Pferd. — 9865 die sîne, die Seinigen. — 9866—67 auf ihre schnellsten Benner, die sie besaßen; von rasine số sĩ sĩ hấten beste = so gut sie dieselben, was Schnelligkeit oder schnelles Bennen betraf (von ravine oder rabbine), nur hatten. — 9868 condwieren, geleiten. — 9869 gnuoc verre, hinreichend weit, sehr weit. — 9870—71 vgl. zu 1482. — 9875 vgl. 5092: — 9882 so viele Frauen in ein und derselben Farbe. — 9890 der êren krône, die höchste Auszeichnung. — 9891 daß er ward in solcher Weiss gepriesen; vgl. zu 2811. — 9894 tiurre, vorzüglicher. — bas genehmer, willkommenst. —

| wan nie man von den landen<br>sô grôz dinc wære erstanden<br>von richer åventiure. | 9895 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                    |      |
| wan daz frou Sælde ir stiure                                                       |      |
| lêch siner ammen diu sin phlac                                                     |      |
| dô er in der wiegen lac,                                                           | 9900 |
| sone möhte ez nimmer sin geschehen.                                                |      |
| als si die frouwen heten gesehen,                                                  |      |
| daz dûhtse ein fremde sache.                                                       |      |
| nû fuorte sî ze gemache                                                            |      |
| diu vil edel künegin.                                                              | 9905 |
| ir sėle mūeze sælic sin:                                                           |      |
| wan sî vil gerne âne bete                                                          |      |
| wól túgentliche tete.                                                              |      |
| Nû weste der künec Artûs                                                           |      |
| 1                                                                                  |      |

die geste gerne in sinem hûs. 9910 und als er in beite sit sô lange unz in des dûhte zît daz er möhte zuo in gån, hie was Erec und Walwan joch Guivreiz, si drie 9915 und ander massenie under ein ander vil frô: zuo in sprach der künec dô «ir hérren, wir suln gen schouwen únser niuwekomen frouwen. 9920 und træsten s' nåch ir leide.» ûf stuonden sî dô beide der künec Artûs und Êrec. bi handen giengen si den wec in ir kemenåten. 9925 dô was diu baz berâten mit frouwen danne vordes ie.

<sup>1895</sup> fg. denn keinem Menschen in der Welt wäre so großes begegnet in 1895 fg. denn keinem Menschen in der Welt wäre so großes begegnet in Anbetracht des gewaltigen Abenteuers. — 9898 was das —16ch, hätte nicht reliehen. — einem sine stiure ishen, einem seine Unterstützung gewähren, hn mit seinen Gaben bedenken; vgl. 5200. Das Glück, die Natur hatte Erec außerordentliche Gaben verliehen. — 9903 fremde, befremdlich, seltsam, wunderbar. — 9906 ein formelhafter Wunsch: möge es ihrer Seele wohl ergehen! — 9907 fane bete, ungebeten, aus freiem Antriebe. — 1908 tugentische adv., edelmüthig. — wol, recht; vgl. 6793, 7075. — 1920 niuwekomen, neu (eben) angekommen. — 9915 foch, sowie, und. — 1920 niuwekomen, neu (eben) angekommen. — 9924 bi handen, sogleich? niteinander? vgl. zu 2985.

| der wirt zuo in sitzen gie:<br>die andern sazten sich ouch så,<br>der eine hie, der ander då. | 9930  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Unde als si der künec ersach                                                                  |       |
| lîden umbe ir ungemach                                                                        |       |
| geliche klage, geliche riuwe,                                                                 |       |
| gelicher stæte, gelicher triuwe,                                                              |       |
| gelicher scheene, gelicher jugent,                                                            | 9935  |
| gelicher zuht, gelicher tugent,                                                               |       |
| gelicher wæte, gelicher güete,                                                                |       |
| gelicher ahte, gelicher gmüete,                                                               |       |
| ditz duhte in wiplich unde guot                                                               |       |
| und bewegete im den muot                                                                      | 9940  |
| und muoste im wol gevallen.                                                                   |       |
| er sprach vor in allen                                                                        |       |
| «Érec, lieber neve min,                                                                       |       |
| dù solt von schulden immer sin                                                                |       |
| gepriset unde geêret:                                                                         | 9945  |
| wan dù hâst wol gemêret                                                                       |       |
| unsers hoves wunne.                                                                           |       |
| swer dir niht guotes gunne,                                                                   |       |
| der enwerde nimmer mêre fro.                                                                  | 00.50 |
| «âmen» språchen s' alle do,                                                                   | 9950  |
| wan si im guotes gunden.                                                                      |       |
| si wurden überwunden,                                                                         |       |
| diu vil riuwigen wip,                                                                         |       |
| daz și ir muot unde ir lîp<br>ze frouden verkerten                                            | 0055  |
| und den künec dar an êrten                                                                    | 9955  |
| daz er in die wät nam                                                                         |       |
| die in ze fronden niht enzam                                                                  |       |
| und kleite si mit solher wät                                                                  |       |
| sò si re fronden beste stat.                                                                  | 0020  |
| SA 21 TC TIMINET ACSTC SPINS                                                                  | 2200  |

Érec der Éren holde unde Guivreis le pitts

von siden und von golde.

5()¢

<sup>2004</sup> policier segre, mit oder in gleicher Brenkräigheit — 2006 aber st., Sanzi. Rang — pemiere im gen. pi. — 2004 und rehres sein Hann. 2002 der beier, der gen Prenner annen wen angeben im. der Monstellung. Mazz. Prenner, ihre der Drus, der Kalden deht und Werterbuch I. 2007. 20 und en 2004. Hartmann's Anderreik der nicht zu verwechseln mit

| die wurden do en allen vliz<br>geëret unde enthalten<br>und ir also gewalten<br>als ir namen wol gezam, | 9965 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| unz daz Érecke ein mære kam                                                                             |      |
| daz sîn vater wære tôt.                                                                                 | •    |
| nû was des sînem lande nôt                                                                              | 9970 |
| daz er sich abe tæte                                                                                    |      |
| solher unstæte                                                                                          |      |
| und daz er heim füere:                                                                                  |      |
| daz wæré gefüere                                                                                        | •    |
| sinem lande und siner diet.                                                                             | 9975 |
| mit urloube er dô danne schiet                                                                          |      |
| von dem künege Artûse,                                                                                  |      |
| ze varne heim ze hûse.                                                                                  |      |

Dô er von dem hove schiet, dô trôste er nôtige diet 9980 die sines guotes ruochten, und ob si'z niene gesuochten. nåch iegliches ahte und als er'z haben mahte. alsô daz s' einen gmeinen segen 9985 mit triuwen tâten über den degen. daz got sîner êren wielte und im die sêle behielte. ouch schiet der wênige man, der künec Guivreiz, mit im dan, 9990 engegen sinem riche.

dem spätern ehrenhold (Deutsches Wörterbuch III, 61) oder érnhalt (Lexer im Glossar zu den Chroniken der Frank. Städte III, 424) oder érhalde (Anzeiger für K. d. d. Vorz., neue Folge, III, 303), welche Formen nur entstellt und umgedeutet sind aus heroit, herait, heraide (vgl. GAbenteuer III, 200, 121–123); auch nicht mit der Umschreibung Ulrich's von Liechtenstein 79, 29 (vgl. 90, 10 und 490, 17) der ére holt' d. h. der Ehre erwarb. Wie H. hier auf den Namen Erec's, so spielt Rümzlant auf den Namen Erich's von Tenemarken an in MSH. III, 612.—9964 en allen vitz, mit aller Sorgfalt, mit der größten Zuvorkommenheit.—9965 enthalten stv., beherbergen.—9966 erse valten, einen warten, pflegen; vgl. 7204.—9867 name swm., Stand, Rang, Würde.—9968 mære stn., die Kunde.—9970 mir ist des nöi, ich habe darnach dringendes Verlangen.—972 unstete, unruhiges Leben, unablässiges Umherwandern.—9974 gefürer, ersprisälich.

9980 nöite, nothleidend, bedrängt.—9981 rucchen, wünschen, begehren.—9985 gemeine, allgemein.—9986 mit triuwen, unter aufrichtiger Hingebung, aus Ergebenheit, von Hersen; vgl. J. Tit. 4393, 1 und 5766, 1.—9987 valten, pflegen, hüten.—9988 behalten, bewahren.—9991 engegen, nach.—

nû wurden s' wirdecliche gecondwieret beide unz an ir wegescheide. nû schieden si sich under in, als ich des gewis bin, sô nie gesellen zwêne baz, âne nîtlichen haz, Guivreiz gegen Îrlant, Êrec gegen Karnant.

9995

10000

### XXIV. ABENTEUER,

#### EREC'S HEIMKEHR.

Erec wird von den Vornehmsten seines Landes feierlich eingeholt, veranstaltet darauf in Karnant ein großes Fest und wird zum König über Destregales gekrönt. Sein Hof steht fortan in hohen Ehren. Im Genusse des höchsten Glückes lebt er mit Eniten bis ans Ende seines Lebens.

Nû was den sînen wol kunt
beidiu der tac und diu stunt
wenn' er ze lande solde komen.
zehant heten sich ûz genomen,
sô man sî vome lande 10005
ze den tiuristen erkande,
sehs tûsent oder mêre.
durch ir herren êre,
wan si in gerne sâhen,
sô îlten s' in emphâhen 10010
engegen im wol drie tage.
ez'n sî daz er missesage,

<sup>9995</sup> under in = inter se, von einander. — 9998 nitach, neidisch, feindlich. — 9999 friant war die Heimat von Guivreiz nach V. 4475 und Chrestiens 3850: mi home lige sont Irois.

<sup>10003</sup> wenne, wann. — se lande, ins Land, nach Hause. — 10004 sich üz nemen, sich aussondern und zusammenthun. — 10005—6 die Vorrüglichsten, die man nur im Lande finden konnte. — 10012—13 es sei denn daß er falsch berichte (er auf niemen im folgenden Verse besogen). —

ûz Destrigâles lant

50d ir herren der in wider kam,
als einem richen künege zam,
in sinem künecriche.
dô het er sælecliche
in manegem lande daz bejagt,
als uns diu wärheit von im sagt,
daz niemens lop stuont sô hô
under dén die êt lebten dô
von manlicher getåt.
an sinem lobe daz ståt
daz er genant wære

Erec der wunderære. ez was êt sô umb' in gewant 10045

10040

10035

<sup>10013</sup> gejehen, bekennen, behaupten. — 10015 willecitch, willig; freundlich. — antphanc stm., Empfang; vgl. Lanzelet 5377. — 10016 als, wie, je nachem. — 10018 sähtecitch, anständig, ehrerbietig. — schal stm., Jubel. — 10019 bedaht, mit Decken oder covertiuren geschmückt. — 10022 suo ir hant, an ihrer Seite, seitwärts. — 10025 undereniden stv., aus verschiedenen Stoffen mischen, stückweise oder bunt susammensetsen. — woche, sierlich. — 10026 mit seltener, wundervoller Kunst oder Zierst. — 10037 bejagen, erjagen, erlangen. — 10038 diu wärheit, die Überlieferung, die äventiure. — 10041 in Ansehung seines mannhaften Benehmens, Auftretens; vgl. 2533. — 10042 su seinem Ruhme gehört, rechnet man Folgendes; ihm sum Ruhme erzählt man Folgendes. — 10044 der wunderære, der Wunderthäter. —

daz wîten über elliu lant
was sîn wesen und sîn schîn.
sprecht ir wie daz mohte sîn?
swâ von dô schein der lîp nû dâ,
sô was sîn lop anderswâ.
alsô was sîn diu werlt vol:
man sprach êt niemen dô sô wol.

10050

Als in got heim gesande, ze fröuden sinem lande gebôt er eine hôchzît, 10055 daz vór dés nóch sĩt in dem selben lande nie dehein sô wünneclîche ergie und von herren alsô grôz. her kom vil manec sîn genôz, 10060 die ich iu gerne nande, ob ich ir namen erkande. hie enphieng er lobeliche die krone von dem riche der sin vater, der künec Lac, . 10065 unz an in mit êren phlac: wand' er vil manege tugent begie. ouch wart kein frumer vater nie mit sinem sone haz ersat. wer zæme baz an siner ståt? 10070 got segene im sin riche: er håt ex billiche. wir suln im sin wol gunnen: wand er håt es wol begunnen mit frouden und mit wirtschaft. 10075 man mohte ét dà grôze kraft von rittern und von frouwen wol sehs wochen schouwen. swie lange si werte.

<sup>1006</sup> whre setr., well, weithin. — 1006 her ween, den Sein, die Anwesenheit, des Weilen. — der ander, die Eincheinung, des Mid. — 1006 aus was für Ursechen immer (oder wie es auch kum, daß) er selbst oben leiblaftig beer war.

<sup>1.005</sup> repin assistables, abgehabes werden. — 1.005 ren herren als grie. von ab heben, vernehmen Herren wie hier. — 1.000 im genie, and Sanakagen-sen. — 1.000 durch senne Schul besser ernenn. — 1.070 wer hitse besser an seine Soille gepasse! Little sich besser zu dieser Soille geseignet! — 1.072 1.000 abr., mat Fog und Beeth. — 1.005 mirstelig?, Schunge, Gelige — 2.007 brie?, Menge, Sohne.

| swes man ze fröuden gerte,<br>wie vil des menneclich då vant!<br>hie sazte er sö sin lant<br>daz ez fridelichen stuont.<br>er tete sam die wisen tuont | 10080 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| die des gote genâde sagent<br>swaz st êrén bejagent<br>und ez von im wellent hân.<br>sô triuget manegen ein wân                                        | 10085 |
| der in benamen beswichet,<br>so er sich des muotes richet,<br>ob im iht guotes widervert,<br>daz im daz si beschert<br>niwan von siner frümekeit,      | 10090 |
| und es gôte deheine gnâde seit. vil litte ein ende des geschiht. alsô entete der kunec niht. sit in got hete geeret,                                   | 10095 |
| do wart nach im gekêret<br>sin lip in allen stunden.<br>des vant er'n schone gesunden<br>als im sin herze gerte:<br>wand' im sin êre werte             | 10100 |
| únz án sinen tôt,<br>als im der himelvogt gebôt,<br>an' alle missewende.                                                                               | 10105 |

In dem ellende hete diu frouwe Enite erliten übel zite: daz håt si wol bewendet: wan sich daz hie endet

10110

<sup>10080</sup> was man nur su seinem Vergnügen begehrte. — 10081 mennecitch, männiglich, jedweder. — 10082 seisen, einrichten, bestellen. — 10083 fridstichen stän, sich friedlich verhalten. — 10085 genäde sagen. Bank sagen. — 10087 und ihm dafür Dank wissen, sich ihm dafür su Dank verpflichtet fühlen, es als ein Geschenk seiner Gnade ansehen; vgl. zu V. 538. — 10083 sc. dagegen. — 10089 beswichen stv., bethören, verführen. — 10090 sich des muotes richen, sich reich und mächtig fühlen. — 10092 das abhängig von wän in V. 10088. — 10095 gar leicht nimmt das ein Ende. — 10096 alsö entete niht, so that, handelte nicht. — 10097 sit, seitdem, dafür daß. — 10093—99 so ward sein Leben allezeit ihm (Gott) sugewandt. — 10104 der himtelogi, der Schirmherr (der Herrscher) des Himmels.

10106 ellende stn., die Fremde. — 10109 wol bewenden, wohl anwenden, gut verwerthen, Nutzen daraus ziehen. — 10080 was man nur su seinem Vergnügen begehrte. - 10081 mennectich,

und muoz sich verkêren ze gemache und ze êren und ze wünne manec leide. 50e ze wunsche wurden s' beide, wan si got hete gesant 10115 ze fröuden in ir eigen lant, ir vater und ir muoter. der künec selbe nû huoter ir willen swâ er mohte. und doch als im tohte, 10120 niht sam er ê phlac, dô er sich durch si verlac: wand' er nåch êren lebte und sô daz im got gebte mit väterlichem lone, 10125 nåch der werlt krône, im und sinem wibe, mit dem éwigen lîbe. durch got des bitet alle daz uns der lôn gevalle 10130 der uns gote gehulde, deist goldes übergulde nåch disem ellende. hie hât ditz getihte ein ende.

<sup>10111</sup> sich verkéren, sich umgestalten, sich verändern. — 10114 des höchsten Glückes wurden beide theilhaftig. — 10118 ir willen küsten vgl. zu 9943. — 10120 und doch als, obgleich (indessen) nur insoweit als. — 10122 sich verligen, sich durch langes Liegen verderben, in Trägheit versinken. — 10124 geben (swv.) einem mit etew., einen begaben, beschenken mit eitwas. — 10126 nach der irdischen Krone (nachdem er die weitliche Krone getragen). — 10128 lip, Leben. — 10130 gevallen, sufallen, su Theil werden. — 10131 gehulden swv. mit acc. und dat., einen einem holt, geneigt machen; Lexer, Mhd. Handwörterbuch I, 794. — 10132 sines d. übergulde sin, mehr werth als ein D. sein. «Das ist das Höchste, das uns nach diesem jammervollen Leben zu Theil werden kann.» Pfeiffer.

### WORTREGISTER.

ab præp. 1071. 3079. 7164. abbet masc. 6341. aber, abe, ab 3162. 3294. 3353. 3404. ab 3705. und abe 7480. 7630. abehære adj. 325. abent masc. des a. 380. abhin 5409. ableitære masc. 4073. after præp. 6730. 9848. ahselbein neutr. 9297. ahte fem., ûz der a. 1049. 6477. 7007. nach der a. 2319. 3821. 6128. 7288. 7643. 8717. ahtebære adj. 6245. ahten swv. 65. 3453. 6177. al, aller 1184. über al 1696. 1939. 6854. ze allem heile 6268. durch alle minne 1335. elliu 4653. 9573. aller ahte 3441. albesunder adv. 5104. al ein 2338. al eine 3150. algeliche 1804, 2959. allenthalben adv. 6333. alles adv. 3814. allez adv. 4894. 5586. 6685. 6735. alrêrete adv. 5871. als, alse, also 1172. 1283. 5054. a. bar 158. 6673. a. schiere 469. 3383. a. drate 4320. a. lanc 4461. als = als ob 2934. 4775. 7244. als der 1700. a. sanfte a. 5181. als doch 6712. alse — alse 7302. alsam 84. 739. 1032. 1441. alsame 4177. 4485. alsamelich 2286, 2318, alsolh 918, 5925. alten swv. 9452. alters eine, ganz allein 7020. altman masc. 281.

ambet neutr. 2156. 3327. 6335. 7744. 9241. âmie fem. 467. 677. Amis masc. 6171. 9803. amme fem. 9899. an præp. adv. då - an 8806. 9338. dar an 9150, 9506. anblic masc. 7706. anden swv. 9231. anderhalp 1747, 2097. anders adv. 2689. 4369. 4394. 5593. 5828. anderswå 258. 977. 1764. 6091. 7574. ane prap. 2748. 5425. An' 6388. 8039. 8438. 8671. ane adj. c. gen. 595. 6590. angest fem. und masc. An' a. 7796. angestlichen adv. 3139. antphane masc. 10015. antvogel masc. 2037. Apposition: 144. 314. 1263. 1521. 2565. 3886. 4158. 5118. 5888. 6164. 8848. ar masc. 8915. arbeit fem. 2746. arc adj. a. sage 2847. a. wane 4182. a. schale 4191. arm masc. 808. arm adj. 1303. gotes a. 6031. armuot fem. 1353. 2127. frou A. 1578. arnen swe. = gearnen. arzetbuoch neutr. 5238. aventiure fem. 184. 220. 280. 1527. 4339, 7974, 7998, 8012, 9897, Az neutr. 4296.

balde adv. 7243. balt adj. 5497. 8624. 9031.

ban masc., Bahn 8707. baneken swv. 9000. baniere, banier fem. und neutr. 2321. 2557. 2597. bant neutr. 685, 4144, 5588, 9584, bar adj. 158, 859, 2509, 2988, 6481. bare fem. 4253, 6362. bärmde fem. 5779. barmecliche adv. 5743. barmen stn. 5407. barrieren, parrieren suv. 1955. 2341. 7290. bast neutr, und masc. 2798. baz, ie b. und b. 1493, 2645. bedecken swv. bedahte 384. 417. bedaht 1850, 2144. bedenthalp 2605. bediuten sue. 1881. bedriugen str. 5470, 6455, 7590. bedunken v. an. 2646, 9361. befriden swv. 3681. begân, begên v. an 319. 353. 2705. 3409. 5413. 5481. 6108. 6336. begarwe adv. 324. vil b. 1563. al b. 1782. 5618. beginnen v. an. c. gen. 1268. 2252. 5183 (?). 8341. begrifen stv. begreif 2651. 6062. 9489. behaben swv. 506. behalten stv. 2071, 7744, 9988, sich b. 2956. vor b. 7016. behanden adv. 2985. vgl. hant. behende adj. 591, 9284. behendecliche adv. 2320. beherbergen swe. 233. behern swe. 7710. beherten swy. 1300. 9552. behüeten swr. behuot 3688. beidenthalp 1552. beiten swv. 9578. 9911. beize fem. 2035 2057 bejagen sws. 830. 1380. 2485. 2526. 2621, 8014, 10037 sich b. mit 1835. beinget neutr. 2709. bejehen stv. 479, 3864, 6291. bekomen stg. 873, 2743. c. gen. 1330. bekorn swv. 3247 bekumbern swr. 3324, 3500, 6233, belangen swv. 442. 9618. belangen adv. 8406. belegen serv. beleit 7656. beliben, bliben stv. bliben 853, stæte beleip 926. 4357. 5727. belœsen sur. 6094. 6562. belôste 3657. benamen adv. 186. 1171. 3755. 6422. 7801. 8381.

benemen str. 2475. 5664. benan 3648. benennen swv. 1106. 1823. beråten stv. 7156. bereite 1538. bereit 1720. 2353. c. gen. 4452. bereiten swe. 2874. ausrüsten. berinnen stv. 535. 4499. 5604. beriten str. 6343. bern stv. 6022, 8719, 8728, bern sur. 9243. beruofen swe. 2524. beschaben stv. 5623. beschehen stv. 6292. bescheiden stv. 1603. 7389. bescheiden adj. 2059. bescheidenlichen adv. 5071. bescheidenliche 7567 bescheinen swv. 2916, 4901. beschern ste. 6631. besehen stv. 2517. beslahen str. 2349. besliezen stv. 1412. bespreiten swv. bedecken, bestreuen 8726. bestån v. an. 199. 215. 764. 1280. 1482. 2311 (?). 3631. 4355. 6542. bestaten swv. 9579. beste, der b. tuonde 2479. 2580. bestecken swe. bestaht 2375. bestrichen stv. 5618. besunder adv. 628. 1944. 3665. 4938. 6076. beswæren sier. 7823. beswichen stv. 10089. bete fem. Ans b. 1061. 9907. betouben swe. 770. 867. 5733. betrágen swe. 2975, 8193. betrahten swv. 6127 6178, 7369. betten sur. c. dat. 8949. 7082. bettewåt fem. 369. 7105. 7200. betwingen stv. 4529. bevahen stv. 1565. 2310. 7134. 7347. 7653. bevallen stv. 9306. bevelhen stv. 6416. beviln swe. 2271. bevinden stv. 7926. 7986. bewæren swe. 2778. 4431. 6109. bewarn sur. ez b. 980. 3380. 4800. 5950. 8641. bewegen stv. 2845. sich bew. 4977. bewegen swv. 3513. 3828. 4685. 5429. 9940. bewenden swe. 9090. 10109. bewisen swv. 5283. 7868. 8240. beziehen stv. 371. besimbert adj. 7886.

bezzerunge fem. 9842. bt præp. 1809. 8393. bi dem libe 3094, 4076, da bt 5023, 8261, biderbe adj. 2074. biegen stv. si bugen 7675. bieten stv. ir butent 1025, 4353. sich b. an 4545. 7972. sich b. von bilde neutr. 5782. 5916. 6030. 6163. billiche adv. 3336. 10072. binde fem. 4480. 4483. binden stv. af b. 3066. bischof masc. 6341. bîtelôs adj. 7828. biten stv. 1246. c. gen. 837. 1337. 5928. biten stv. 1079. 2120. bit 1147. gebiten 2653. 3418. 8149. 8790. bitterlich adj. 6320. blanc adj. 2019. bliben = beliben. blic masc. 9148. bliuclich adj. 1319. bliuclichen adv. 1488. bliuwen str. 6585. bloede adi. 901. bloz adj. 2504. 3067. 3225, 4158. bl. sam ein hant 5400. blûc adj. 1324. bluot fem. bittete 8721. 8730. bluot neutr. 9234. bluotvar adj. 1184. 5578. 8845. bœse adi. 4334. boslich adj. adv. 7903. 8720. 8730. borsêre adv. 3912. 8568. borte masc. 741. 1452. 2314. 7685. bortiure adj. 7042. bosheit fem. 405. botenbrôt neutr. 2886. boumgart stm. 7889. boumgarte sum. 8008. boumwol masc. 770%. bôzen swv. 6829. brå fem. 5173. breit adj. 1427. 1719. 8542. c. gen. 1560. 2027. brechen stv. 4480. abe br. 950. tz br. 5759. 6157. reht br. 7608. breste masc. 549. bresten stv. 2797, 9261. bret neutr. 5536. briden stv. (breit, gebriten) 7715. bringen stv. ez br. 2396. 7777. 9503. ez ze guote br. 6306. brinnen stv. 6318, brisen suv. 1550. britel masc. 4393. 6528.

briuten swy. brûte 1886, 1890, 2194 brüeven = prüeven. brûn adi. 8942. 9260. brunat masc. 1985. brûtlouft 1899. 2195. brûtstuol masc. 7661. bû masc. 6010. buckel fem. 2307. bühel masc. 7838. buhurdieren swv., den buhurt reiten 3082. buhurt masc. 1313. 2141. buoz, b. tuon 1473. b. werden 4354. 4787. 5672. buoze fem. ze b. setzen 1004. 1245. ze b. stån 1028. 1278. 7022. buremure fem. 7846. burcstal neutr. 7833. burewee masc. 6721. bürgetor neutr. 6655. butent prost, von bieten. bawen swe. und str. 3652. 7613. 7816. da 299, 662, 2125, 7516, 9031, da --

an 6253. dach neutr. 1569. 8236. 8941. dagen swv. 44. 3420. 8305. dan 4775. 6421. danc masc. under d. 3881. 4181. 6347. sunder d. 6051. 6296. mit ir d. 9043, 9813. sines d. 9819. danne = inde 1582. danne = als. d. ouch 8902. dannoch 276, 1252, 2584, 4145, 5457. 7124. 8186. dar 315, 792. darmgürtel masc. 817. 2027. daz 572. 620. beim Schwören 568. 4067. 4739. 5955. degen masc. 767. 1298. degeniich adj. 8541. dehein 4337. deich = daz ich 91, 4517, 4791. deir = das ir 7991. deiz = daz ez 5433.denken v. an. er hete im gedåht 5948. im ist gedåht 5985. 5998. 6710, 7186, der = dar 922.der = wenn einer 1862. 2166. 3254. 5220. 7044. 7614. 9823. des 121. 928. 2534. 4646. 7452.

des = daz ist 8512.

deste. sô vil d. mêre 4526.

dêswar = daz ist war 2376.

deweder 784. 6868. 7679. dêz = daz ez 2181. dicke adv. als d. 8252. dicke fem. 2626. diemuot fem. 3517. dienen swe. ez d. 1346, 4568, 6568. 7941. dienest masc. 1251. 3116. sinen d. bieten 4368, 4979, 4981, 5992, diet 822. 2165. 9975. dihen stv. gedigen 793. dinc neutr. min, sin, ir, iuwer d. 3784. 5963. 5969. 5978. 6454. 6459. 9405. siniu d. 263. 1138. 8536. 9284. ein d. 6186. lieber d. 6256. disse = dises (dieses) 317. 4966. 5598. diu. von diu 350, 1755, 1883, waz abe von diu 3984. vor diu 2577. 3440. diu baz 6432. diu neutr. pl. 284. 379. do 1101, 2125, doch 3590. und d. 3950. 5534. 5918 (?). 6170, 6221, 6712, 7110, 7322, 8371, 8455. 8476. 9294. 9816. 10120. dem d. 9793. relativ 391. 941. 4713. 5234. 5602, 8910, 9236, 9369, doln sws. 5444. dorn masc. 337. dôz masc. 2683. 6875. dræjen swe. gedrån 7839. drate adv. 154. 1437. als dr. 4320. dri, dat. drin 7533. dringen stv. 6637. dritte, sem dritten 185, 205, drô fem. 3104. 8693. drosze masc. 8994. drücken swv. druhte 6791. dühte von dunken. dunken v. an. duhte 1846. durch præp. 4. 78. d. waz 180. d. daz 614. 6431. 9598. d. got 955. d. ruowe 219, 224, 398, 636, 989, 1142. 2632. 2714. 2969. 3143. 3354. 3517. 3523. 3968. 4562. 4738. durchschrecken swe. 1066. durchslahen stv. 2025. 7688. 8916. dürfen v. an. darf, dorfte 2990. 3713. 4372. dürftiginne fem. 693. dwerch adj. 4657.

é fem. gotes è 6336, è 4166. è danne 2353. è daz 6.4249. cbene adv. e. genuoc 1398, 6718, 7318. ebene atj. 7839. ebene sur. 8217. ebenriche masc. 2105. ebenwac masc. 7794. ecke fem. 9259. edel fem. 4454. edel-arm adj. 431. edelen swe. 4457. edel-süeze adj. 4175. edel-wætlich adj. 7210. eichin adj. 8769. eigen adj. 5631. ein, ein din vor Superl. 306. umgestellt 3957. 6027. = eines, einer 5824. 6366. al ein 9856. mit ein 3732. 4495. eine allein, frei 2316. 2697. 2969. 5801. 7246. einhalp 7563. einlif 7737. eit masc. den e. geben 3900. eislich adj. 6092. ellen neutr. 767. 4380. 9060. ellende adj. 4022. ellende neutr. 1458. ellenlanc adj. 872. ellenthaft adj. 659. elliu von al. emphåhen stv. = enphåhen. enbern stv. 578, 1022, 1866, 3437, 4768, 4965. 5064. 5972. 6422. enbinden etv. 911. 1020. 9388. enbizen stv. 3539. enblanden stv. 2687. enblient 3295. 4394. 5765. 7162. ende neutr. 1553. manegen enden 3003. es an ein e. komen 3243. 6004. an ein e. 3613. 6672. 6777. ein e. hân 3836. des endes 4890. 5311. 6438. 7907. e. geben 6040. es ein e. wizzen, sagen 7984. 7992. pl. diu e. 7653. endecken swr. endaht 6894. endriu 5537. 7139. ener = jener 947. 8899. engalten swe. 8254. engegen 6111. 6430. 7319. 7551. 9991. engel masc. 2336. engelten stv. 1007. 1353. 5498. engesten swe. 9713. enhalp = jenhalp 7085. enmitten 10. 2449. 2454. 4495. 6629. 6757, 6892, 8654, 8683, enphahen stv. 1207. 2191. 3543. enphinden stv. 2793. ensament, ensamt 611. 1733. 2576. 5602, 9403, enschumpfieren swe. 2647. 2659. 2696.

enstan v. an. sich en. 6452.

enthalten stv. 314. 795. 2670. c. dat. | erkiesen str. 923. 825. sich e. 897. 2662. 9965. enthovewisen (?) swv. 4196. entlihen stv. 863. entnemen stv. 865. entriten stv. 157. entriuwen 3374. vgl. triuwe. entsetzen swe. 2693. entsitzen stv. 4259. entslifen stv. 9288. entsprechen stv. 8121. entwafenen swe. 3645. entwahsen str. 7843. entweln swv. 7232. entwerfen stv. 7707. 8907. entwern swv. 4950. 4966. entwesen stv. 3275. 8811. entwichen stv. 2272, 3707, 3830, 4700, 8079. 9259. 9422. enwec 71. enzelt 1438. enzit 709, 5894, 7908. er pron. zu 1409. gen. es 1469. 5814. Ar. ere neutr. 8567. erarnen swv. 3978. erbarmeclich adj. 9791. erbarmeclichen adv. 5299. erbarmherze adj. 9786. erbeizen swv. 831. 4395. erbiten stv. 4887. erbiten stv. 1761. 4077. 6326. erbizen stv. 5844. erblichen stv. erbleich 5721. erborn part. von erbern stv. 9723. erbunnen v. an. 5967. erde fem. hie en e. 355. 8203. erdenken v. an. 388. erdriezen stv. 7640. Are fem. 2162. 2432. 2805. pl. 4628. 6481. 8377. 8919. 9673. 9844. in êre 8637 erfüeren swv. 4397. 4707. erfürben swv. 4505. ergan v. an. 1267. 2142. 3375. 6582. 10058. ergeben stv. 2490. 3598. ergetzen swv. 1831. ergatzte 5112. 6010. 6247. ergatzt 6497. erglesten swv. erglaste 9204. ergraben stv. 7544. ergrifen stv. 1325 (?). erheben stv. 4. erhaben 5624. 6328. 9597. erholn swv. 9305. sich erh. c. gen. 126, 482. erkennen swe, erkant 1181, 2570, 3202. 8543. 10005. erkant tuon 2520. 3612.

erkunnen swv. 259 (?). 7923. erkuolen sur. 2640. erlachen swe. 7508. erlazen stv. 91. c. gen. 216. 607. 3632. 3669. 6931. erledegen swv. 2449, 2615. erleschen stv. erlasch 5605. erleschen swv. erlaschte 8267. erliden stv. erleit 4267. erloufen stv., durch Laufen einholen 7171. ermanen swe. 527. ermurden swe. 6846. erougen swv. 5514 (?). erprüeven swv. 7373. erraten stv. 2793. 4416. 9201. erre = prior, superior 2301. 5623. errechen stv. sich er. 1133. 6066. errecken swe. 1463. errennen swe. 7158. erriden stv. erreit 5545. erriten stv. 4316. erscheinen swr. 3891, 5866. erschellen stv. 9211. 9755. erschinen stv. erschein = illuxit 623. erschrecken stv. erschrac 4033. erschrecken swv. 6596. erschricken swe. erschrihte 6594. ersehen stv. 3155, 3344. ersetzen swv. 6248. ersetzet 10069. ersat 6391. ersichern swe. 6783. ersihen stv. ersigen 5417. 5719. erslahen stv. 3419. ersprengen swv. 7167. êrst, zem êrsten 1323. der êreste 2470. von årste 3405. årste ade. 6269. erstån v. an. 474. 5221. 9896. ersterben stv. 3368. 5157. ersterben swv. 6161. ersuochen swv. 4066. 5237. ertœten swv. 6088, 6147. ervallen. sich erv. 6113. ervarn stv. 19. 24. ervehten stv. sich erv. 891. 5715. 8016. ervolgen swv. 4718. ervollen swe. 9787. ervürhten 3855. erwegen suv. 373. 2674. erweln swp. 1734. 6415. erwenden swv. 1139. 7566. erwande 6115. 6156. erwern swv. sich erw. 3897. 6546. erwern swv. = aushalten 9154.

gebieten stn. 598. 5927.

erwider adv. 9219. erwihen stv. erwigen 894. 5720. erwinden stv. 4995, 8026. erwiieten swe. 891. erwünschen swv. 7339. erziehen stv. 5544. 6020. erziugen sws. 1395. 2300. 7149. 7477. 9570. es gen. von er und ez 5637. 5814. esse fem. 6785. et 5991. 6340. 6677. 7044. 7601. 8107. 6424. 6466. 6574. eteswa 327. eteswenne 869. 4636. eteslich, ettelich adj. 4655. 8234. ezzen stv. ezzenes 6361.

gåch adj. 163. im wart g. 2648. 6151. im was g. 3601. 4117. 4356. 4924. 5073. 5901. gæbe adj. 1051. gahe fem. in allen gahen 7, 9275. gæhe fem. 4108. 6675. gæhede fem. 4119. gahen swe. 1158. subst. 4112. gåhes adv. 3154. 5881. 5924. galle fem. 5739. 7784. galm masc. 5751. 6595. gamelich adj. 7034. gan vgl. gunnen. gån. v. an. gene 316. dar g. låzen 832. åf die knie g. 847. für einen g. 1766. abe g. 4962. 7306. 9380. 9595. zuo g. 5554. über g. 8259. gegån 5718. ganz adj. 1429. 5592. gänzlichen adv. 6783. gar adj. 731. gar adv. 529. 2370. 6481. garwe 1699. 2287. 7596. gåzen præt. von gezzen. garzûn masc. 2517. gazze fem. 247. gearnen, garnen swv. 1045. 1279. 4767. gebærde fem. 287. 6396. gebare fem. und neutr. 1804. 3128. 5861, 6598. gebaren swv. 2482. gebe fem. 4556. gebeine neutr. 1429. geben stv. 869. 8138. daz spil g. 880. her für g. 1774. guoten tac g. 4903. 5308. zesamene g. 2122.

geben swv. 10124. gebende neutr. 5320. 5402.

gebiten stv. 5251. gebizen stv. 8648, geborn c. dat. 6201. geb. tf 4295. gebot stn. 875. gebreste masc. 7188. gebresten stv. 333. 1359. 1592. 1602. 2101, 2265, 3571, geburt fem. 3809. gedagen swe. 7454. gedenken v. an. im ged. 256. dar zuo ged. 581. eines ged. ze 4934. dan ged. 7242. nach ged. 3428. 7495. gedienen swe. 986, 5635, 5936, 7781. gedigen 793. gedinge masc. 1136. 1275. gedinge neutr. 511. 7954. mit ged. 3046, mit gedingen 4807. gedrenge neutr. 6636. gefristen swv. 5010. 5266. 5458. es gefr. 6069. gefüere adj. 9974. gefüere neutr. 8919. 9280. gegenwurtic adj. 9171. gehaben 3317. 5367. 6220. gehaft part. von heften. gehandeln swv. 3570. geheiz masc. 8693. geheizen stv. 994. 3852. 8688. gehengen swv. 5260. gehenke neutr. 7751. gehiwen swv. gehit 5893. gehærde fem. 684. gehulden swv. 10131 (?). gein = gegen præp. 3087.geisel fem. 96. 5595. geiselruote fem. 5394. geiselslac masc. 949. 5405. gejustieren swe. 2434. 2601. 2629. geklagen swv. 5596. gekleiden swe. 2873. geleben swv. 6338. 8579. gelegen part. 2241. geleisten swy. 381. geleit part. von legen. geleite stn. 9650. gelich adj. ze glicher wis 1715. gel. mære 1757. zuo ir glichen 1945. sin gel. 2758. und diu gel. 7147. geliche adv. 193. alle gel. 1910. gel. geriten 1950. dem gel. als 2939. 8116. vgl. 2168. gelichen swe. 1705. glichen 2814. geliep adj. 2207. 3017. 5627. geligen stv. bi gel. 1873.

```
gelimpf, glimpf masc. 4841.
gelinge masc. 2496.
gelingen stv. 1264.
geloben swv. wider einen geloben
  4811.
gelônen swe., lohnen 3563.
gelpf, gelf adj. 1561. 8104. 8166.
gelt masc. ze gelte 4014.
gelten stv. 864. 8563.
gelust masc. und fem. 6112.
gemach adj. 2270.
gemach masc. 1923. 2932. ze gem.
  3640. 4089. mit gem. 4359. durch
  gem. 4511, nach gem. 4575, 7119.
gemål adj. 378. 8906.
gemæle neutr. 8597.
gemåzen swv. 1877. 2819. 7662.
gemeine adj. 753. 3005. 9985. adv.
  7029.
gemeit adj. 11. 2068. 2850. 4595. 7668.
  7698.
gemerke neutr. 6915.
gemitre neutr. 251. 290.
gemüete neutr. 3744. 9684. 9938.
genAde fem. 475 479, 5629, 6481.
  9764. der Genåden sant 7069.
genåden swr. 1367
genædeclichen adv. 2837
genæme adj. 1771, 3739, 5620.
genc imper. von gan 316.
genemen stv. 3579, 3826, 5029.
genendekeit fem. 2502.
genendic adj. 2556. 7960.
genendiclichen adv. 2719. 9084.
genennen swe. 7616. 7618.
genesen stv. 5134. 5598. 8856. genåren
  4243.
geniez masc. 7175.
geniezen stv. 486. 2707. 3345. 4178.
  4256. 4722. 5383. 8124. 9492.
genifteln pl. 9716.
genôte adv. 6688.
genôz, gnôz masc. 2108. 2817. 4282.
  8034. 9012. 10060.
genôzen swv. 9049.
genôzsam adj. 3867.
genüegen swe. 4649.
genuoc 1375. 3051. 3406. 4224. 5568.
  5655. gen. fruo 2441. gen. verre
  9869.
geprüeven swv. 5235.
geraten stv. 7334.
ger fem. 2779.
gereche adv. 4664.
geregen swv. 888.
gereichen swv. 1893. 9091.
gereite neutr. 2022. 2286. 7462. 9852.
```

```
gêren = geêren 3771.
gêret geêret 137.
gerichen swe. 542.
geriten part. 502.
geriten stv. 1434. er gereit 4257.
  7214.
geriuwen stv. 3365.
gerne adv. 2256. gerner 4520.
geruochen swe. 130. 1005. 3750. 4781.
  5890.
geruowen swv. ir geruot 3527.
gesæze stn. 1584.
gesagen swv. 455. 4258.
gesat gesetzet 188, 674.
geschaden swv. 3921.
geschaffen stv. 9172.
geschaft fem. 5187 7365. 7605.
geschehen stv. 823, 9328, mit infin.
  und ze 1291, 2399, 2484 (?), 2724, 4971.
  5870. 8808, 9790. 9796. wol g. 2581.
  mir geschiht 3264, 9860,
geschiht fem. 6867 von geschihte
  5810. von geschihten 1863. 2651.
  6137 8715, umbe dise geschiht
  218, 5666, 6720,
geschrien stv. geschrê 6081.
geschrirn part, von schrien.
geschütze neutr. 7184.
gesehen sto. 3101.
geselle masc. 553. 1123. 1141. 3337.
  4926.
geselleclichen adv. 1519.
gesellelôs adj. 2505.
gesellen swe. 984. sich ges. 1945.
geselleschaft fem. 2391. 2876. 3299.
gesenden swv. 6116.
gesigen swv. 715.
gesingen stv. 2944.
gesizen stv. 771. 775. 2803. 4391. 4614.
  wider of ges. 3556.
gesin = sin (esse) 5264. 6515.
geslahen ste. dar zuo g. 5140. zuo g.
  5173.
geslaht adj 7582, 7745.
geslehte neutr. 4522.
gesmide neutr. 1443. 2024.
gespehen swe. 3331.
gesprechen stv. 5348.
gestalt part. von stellen 7337. 8335.
  8768.
gestan v. an. 9269.
gestechen stv. 6929.
gestelle neutr. 9141.
gester adv. 6468.
gestriten stv. 604. 3118, 3320. 6427.
gestrüchen swe. 1440.
```

gesûmen sur. 733. 5010. gesunt adj. 5593, 8843, 10100. gesunt masc. 9320. gesuochen stop, 9982. gesweigen nev. 6548. geswern sts. 92/9. geswie masc. 1337. geswigen stv. gesweic 7023. getán. wol g. 1755. sô, wie g. 2835. 7336, genuoc g. 3051. getat fem. 2533, 10041, getrinken ste trinken 2543. getriuwelich adi, 5375. getræsten sær. sich es g. 6231. getroumen swe. 8125. getrügenus neutr. 9638. getrûwen swo. getriute 6100. getuon v. an. 974. 3258. ez wol g. 2260. getete 5907. geturren v. an. 123, getar, getorste. getwahen stv. getwuoc 3550. getwere neutr. 10, 29, vgl. twerc. getwergelin neutr. 1096. gevahen ste. 1726, 4477, 7327, guo im g. 4309. gevallen ste. 4342, 8884, 10130. gevarn str. 835 gevelle neutr. 5518, 7875. gevellen sice. gevalte 1147, 5566. povellia adi. 7539. geverte masc. 26. geverte neutr. 465. 3197. 3297. 3501. 3336. gevieret 4635, 7863, 8208, gaville mentr. 1368, 1857. geralgic edi. 6249. gerrägen see. 543. gefrumen ser. 297. geraege, gelaege adv. 2522, 1729. gerunge, gelunge frm. 7340. geragel, getagel wast. 3121. gerürdern zwe. 5683. gewalt mass, and fem. 3114, 6828, 5338. gewaltie ads. 2922, 7378. gewaden neutr. 2033. STATE WAY STATE ALP MEWSS countries on 5266 4565 8666 Mill part meters gewingen zem SS14. Reacupier suc. Kaarusess argeweelsche auto 2555. gewern two, 1622. Site EARLING MAN. 44% province on at 4" and the V4.2 ". EN WHAT Y'S 4'34

gewin masc. 7975. 8384. 9106. gewinnen str. ez ső sére g. 945. an g. 3400, gewünne 6946. gewis adj. 2425. gewislichen adv. 3708. gewonlich adf. 2404. geworht part, von würken. gewürhte neutr. 1994. 8956. gewürme neutr. 8037 gezæme adj. 9053. gezemen sty. 363, 1414, 2411, 2711. 3580, 5853, 8716, geziehen stv. 8503. gezierde fem. 8264. gezimber neutr 7857. geziuc masc. 1909. gezzen stv. gazen 3555. 4613. gibe fem. 7228. git = gibet von geben 1774. giuden swv. 2385. 9065. glast masc., Glans 1780. 7867. glaste præt. von glesten. glesin adj. 1919. glesten stor, glaste 2291. gnædeclich adj. 6070. goffe fem. 7319, 7717. golt neutr. s. spinnen. goltdråt masc. 7715. goltklenke fem. 7752. goltknopf masc, 7865. goltreif masc. 7670. got masc. durch g. 955. 5437. s6 mir g. 4064. gotes arm 6031. gouch mast, 9043. grà adj. 274. gravin fem. 6473. gras neutr. 7314. grasec adj. 8883. gråt max: 7319. gremelich adi. 2011. grifen #7. 157. ALL Spa seeming link the seming grimme im thei 343. 967. grammedick act. 1888. greatest at 1444. grots and 8435, 19688. grelat adn. 626. geleliek adı (\*\* 2533 greenlichen aufn. 50%. CONTRACT NOT grade made. Tall. guelinara am 1829. tarrege e der terres tangs CHICA AND THE gons and 1986 \$786 \$460 \$250. \$174. WHILE AND PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND

heimuote neutr. 9620.

guot neutr. se guote 246. 388. 3851. 4661. durch g. 3518. 5078. in g. 4902. g. umb' ére 2166. gürten suoz. 1556.

habe stf. 3213.

habech masc. 1862. habelôs adj. 237. haben, han v. an. für sich h. 297. von einem h. 538. 10087. ze nihte h. 370. 1775. ez an dem geslehte h. 4522, 4537 5898, es sunde h. 6952. vertretend 2168. 3879. 5945. 9454. hac mase, 8705 haftel neutr, 1560. hagenbüechin adj. 7501. hahen stv. 4180. hie 5409. 7742. hähse fem. 775. 4391. halp adj. 2242. hals masc. ze halse 798, 3215. halsbero masc. 2328. halsen stv. hiels 5068, 9725. halten stv. 6891, 6897 hamit neutr. 2702. handeln surv. 4567 4611. handelunge fem. 196, 2149, hant fem. sam min h. 651, ze h. genemen 797. ze h. wesen, sizen 1308. 1647. ze beiden henden 856. ze handen 1153, 4493, 9731, bi handen, behanden 1371, 2985, 9924. einer, welher hande 7727. 9343. an sine h. geben 3904. von den handen 4393. zuo ir h. 10022. h. umbekeren 5172.

hantslac masc. 5767. har neutr. 117. 7387. 7793. harmblane adj. 1426. härmin adj. 1568, 8939, harnasch masc. ze h. 15, 1184. harnschar fem. 9040 (?). harte adv. 642. 3454. 3800. harter 9530. hase masc. 1226. 9806. hasenwint masc. 7180. haz masc. 1271. 2059. Ane h. 3746. 6205. durch sinen h. 5494. hazlich adj. 9393. heben stv. ez kleine, ringe h. 5446. 5505. 5550. 6807. heften swe. dar gehaft 5539. heide fem. 5. 3106. heil neutr. 1266. mit h. 1482. 9677.

HARTMANN VON AUE. I. 2. Aufl.

9871. ze h. 2444. 3269. 4019.

heimliche fem. 1532. 5105.

heimvart stf. 2870. heiz adj. h. tuon 4497. heize adv. 1467. helfen stv. 566. 5564. hulfe 6860. hellen stv. engegen hal 7424. hellewize fem. 3651. heln stv., hal 461. her adv. h. heim 9481. her neutr. 4147. 7624. herberge fem. und pl. 1366; Zelt 2374. herbergen swv. 2372. hêrlîch adj. 287. herliche adv. 1834. herlichen 2106. herre masc. ja h. 2448. hêrschaft fem. 1978. herze neutr. 2216, 5789. von h. 6224. herzeminne fem. 9105. herzeriuwe fem. 4084. 4255. herzeriuwecliche adv. 5744. herzesère fem. 5607. 5748. hie adv. hie von 2882. hien = hie in 355. himelkeiser masc. 132. himelvogt masc. 10104. hin adv. h. für 2572, h. heim 2878. 2926, h. umbe 3179, 3377, des endes h. 4890. 7139. hinaht adv. 4924. hinder prap. 4390. hinne adv. 265. hinwidere adv. 6080. hiu præt. von houwen. hiufel fem. 8317. hiure adv. 8414. hiute adv. h. wider gester 6468. hô 1431. hôchvertic adj. 2575. hochzit fem. 183, 2125. hoehen swv. 6454. hœnen swe. 4741. hæren swv. 5988. 7550. hôhe adv. 6079. hôher baz 825. höher stån 6625, 6959. h. beschorn 6631. holde masc. 9962. horndôz masc. 9625. houwen stv. hiu 860. 6308. hovelichen adv. 9860. hövesch adj. 5516. hövescheit fem. 3460. hüetelin neutr. 951, 2639, 6987, hüetel 8965. htieten swv. 9849. 10118.

hulde fem. mit h. 3638. im Pl. 131.

hügen swe. 5248. 7238.

1250. 8536. 4076.

hungeric adj. 5832. huobs fem. 7836. huofslac masc. 7810. huon neutr. 2042. 5482. huot masc. 283. huots fem. 2836. 7220. 7776. hurtlich adj. 2289. hûs neutr. 222. 7860. hûsfrouwe fem. 4771. hût fem. übel h. 6523.

ie 2526, 8342. iegelich, ieglich adj. 2347. iemen. lützel i. 422. daz i. 827. iemens 6294. iemer 3820. iemêr 8422. ie mê 6384. iender ads. 5023. ietweder, ietwederre 9388. 9402. ietwedernhalp 2456. iht. das iht 225. 3239. 4950. 5836. 8091, 8110, 8351, ihtes iht 5809. s'ihte 8471. imbis masc. 667. 2142. immer 4453. 4885. das i. 4645. i. mêre 9674. i'n = ich in 8523.in adv. in gan 4805. inder, iender adv. 9847. das i. 9809. ingesinde neutr. 307. 1273. ingewunden vgl. winden. innen ade. i. bringen 5997. 9044. innerhalp adv. 2312. ir, ihr, beim Imperatio 6523. irren swv. 3073. 6737. isengewant neutr. 3065. 2408. 3339. isenhuot mase. 2348. 3230. isenwat fem. 4157. iserkolze masc. 2329. itel adi. 9270. itewia masc. 2257. 3000. 8272. inwele fem. 8130.

jā 3448. jā ir 7498. 7510. jach prat. von jeham. jāchant masc. 7678. jago /em. 9806. jagon sure. Ano j. 4238. jagot neutr. 7129. jamervar odj. 8344. jehen srp. jach 473. 704. 1258. 4768. jenhalp 5007. jementhalp 4863. joch conj. 6455. 6890. 7538. 5845. junc adj. jungeste vart 2056. 7168. der jungeste 2471. 6299. ze jungest 5551. juste, tjoste fem. 768. eine j. nemen 2417. just 2509. 3208. justieren suv. 2426. 2576. 2629. 3387.

kanel fem. 3495. kapelan masc. 6359. kapfen swv. an k. 1739. kappel fem. 2942. karc adj. 2380, 3695. der karge 3069. kärlingisch adj. 1546. 1960 (?). kaste masc. 7725. kastel neutr. 1156. castelan neutr. 9864. kätspreche masc. 4663. kein. ie k. 942. 5480. kel fem. 7349. keln = queln. kemenate fem. 3019. 8591. kempfen sur. c. acc. 8643. kêre fem. kêr masc. 4716. 9161. kestigen swv. 6494. kiesen stv. 259. 6030. kurn 7100. c. dat. 645. dar an k. 4184. kint neutr .= maget 330. 1317. von kinde 1274. stm. 2912. kiule fem. 2349. klaffen sere. 82. 5476. klåfter fem. 4293. klage fem. 5317. Ane kl. 4531. klagelich adj. 3987. klägeliche ade. 7968. klagen see. 5129. 8061. kleiden ser. glich gekleit 1950. kleine adj. 7351. kleine adr. 3514. knabe masc. 5552. kneht masc. 16. 699. 1501. 1602. 4404. 7479. knie neutr. 847. knopf mase, 7723, 8914. koch mase. 3068. kolbe musc. 53%, 5540. kein = quein. komen e. as. es wider k. 156. an k. 2999. für k. 3412. 3386. 3804. im suo k. 4311. re heile k. 574. condwicten swe. 2666. kosziich ad. 3231. covertium /mm. 737, 2338. kraft /m. 2136. 2252 3404, 2670. Sist.

krane ne. 1425. 3165. 4110.

leben neutr. 9812.

kranech masc. 2045. kreftic adj. 3113. 3691. 6407. krefteclich adj. 4389. 5239. krefteclichen adv. 812. kriuzwis adv. 1574. krænen swe. krônde 6034. kroijieren swv. 2563. 3078. krone fem. diu frouwe mit der kr. 1536, 5706, 9689, 9890, krücke fem. 289. kuchen, kuche fem. 3087. küelen swv. 4511. quåder 7949. queln swv. 8094, 6140, 6216, 8325. kulter 377. kumberlich adj. 3102, 3465, 3862. kûme adv. vil k. 2413. sô k. 6166. kunde fem. 4091. zek. rechenen 9715. kunder neutr. 7146. künne neutr. 1795. 9467. kunnen v. an. 7616. 8748. niht då zuo k. 5058. kunt adj. 3961. 6761. kuntlich adj. 2339. kurz adj. 4281. über k. 6295. kurze adv. 6200. 6509. kürzen swv. 2134, 8189. kürzliche adv. kürzlichest 7491. kurzwile fem. 1386. 2152. kurzwilen swv. 3061. 4302.

14 fem. 2036. laben swv. 8833. lachen neutr. 7657. lachen swv. 9366. laden swv. 5856. lære adj. c. gen. 8670. lage fem. 1. legen 5659. lanc adj. 7965. ze l. dunken 1846. über 1. 6295. comp. langer 1847. 2094. lange adv. comp. langer 6612. lantdiet fem. 191. lantfrouwe fem. 9763. lantvolc neutr. 6845. lantwip neutr. 6493. last masc. 9266. laste præt. von leschen. laster neutr. 487. 1024. 4354. im 1. nemen 5233. lasterlichen adv. 904. lazen stv. nicht l. 47. 51. l. dar gan, zesamene gan 832. 6911. Ane zorn l. 1349. die zoume l. 9126. stæte l. 1785. 4054. 4266.

lech præt. von lihen. legen swv. gebot 1. 875. 887. 4f 1. 3899. 5678. davon l. 6484. ther geleit 7311. leite 285 (?). geleit 406 (?). zuo einander geleit 3233. leide adv. c. dat. 818. leide fem. ze 1. 5436. leiden swv., leid machen 2209. leidic adj. 5949. 8090. leie masc. 6630. leisten swe. 4553. 5970. leit neutr. 219. leite præt. von legen oder leiten (?) 285. leiten swv. då von l. einen 6484 (?). vgl. legen 7311 (?). lengern swv. 2213 (Spec. Eccles. 51). lère fen. 5702. 5886. leschen swv. laste 1779. lich fem. 288. 328. liebe fem. durch mine 1. 4562, 4875. 6420. von l. 4911. 6724. 9510. liegen stv. 8200. an l. 6927. lieht adj. 1716. 1780. liep adj. 1. mære 3190. mit part. 1887. 8196. 8968. liep neutr. 2210. 4501. 5610. liezen stv. 3346. 8123. 8687. ligen str. gelegen sin 9065. lihen stv. 749. 4785. lihte adj. 7257. lihte adv. 4831, 6354. lilachen neutr. 384. limen swv. 9077. linde udj. 7702. linde fem. 6007. lip masc. 646. 962. 7198. 8181. 9512. frouwen 1. 2900. sô mir und sam mir der l. 3788. 4331. an den l. verbieten 4125. l. und lant 4550. l. und guot 6393. bi l. 6584, von 1, 8072. liplôs adj. 5323. list masc. 415. 1325. 4409. 5239. 8748. liste fem. 1549. 7653. liuten swe. 10te 2938. 6082. liutern sws. 6785. 7531. 8217. liutlôs adj. 6663. lobebære adj. 1966. loben swv. c. acc. und gen. 1262. wol gelobet sin 4345. 9494. lônen swv. 4606. lop masc. 2126. 2982. ze lobe stån 647; vgl. stån. losen swv. 9448. lôsheit fem. 1622.

lougenen sws. 3037. lougen 9214. loupvahs masc. 7088. litten swv. c. gen. 7353. 9309. lit adj. über l. 6524. litter adj. l. vor 4641. littel, l. ie 6889. l. iemen 422. 2410. 8530.

måc masc. pl. måge 2893. 5484. machen swv. tz m. 2568. sich für m. 4028. 5005. sich ûf m. 2561. vgl. swære. mære adj. 708 adv. 6678, 8128. 8137. 8151. m. komen 2825 mære neutr. 37 4841. pl. 70. 58. 1259. m. sagen 209. 7499. m. frågen 49. 456. mit glichem, vollem m. 1757. 7759. m. vernemen 3685. magedin neutr. 26. maget fem. 22 und öfter. mål neutr. 57. 1033. man fem., Mähne 1427. 7318. man masc. mage u. man 2893. 4447. 4477. 4547. 9822. mane masc. 1773. manec adi. 4210. manecvalt adj. 3671. 5374. manen sucv. 4774 und 9103 (=menen antreiben). wis gemant 4871. 4821. 9359. mange fem. 7843. manhaft adj. 2737. 4289. manheit fem. 4308. manlich adj. 2140. 2547. mantac masc, 2237. 2614. marke fem. 2176. market masc. 222. marmel, Marmor 8211. marschale masc. 357. masche fem. 7721 mase fem. 5144. massente fem. 1516, 2370. maz neutr. 1862, 3480, 6385. maze fem. ze m. 1567. 1573. ze m. komen 3823, 7700, ze der m. 1840. 1952. 8461. z' einer m. 2129. im ze m. wesen 4189. Ane m. 2138. 5314. Ordnung 1948. maxen swe. sich m. 6443. mê = mêr. meinen secv. in guot m. 4904. meist adj. 5193. meister masc. 6515. meisterlich adj. 7464. meistern swe. 2740, 7598.

Melde fem. frou M. 2515. monigin fem. 1698. 9656. menneclich adj. 670. 2445. mêr, mê 1727, 2766, 3529, 4371, 4526, 7454. merken swe. marhte er 4906. merre adj. 4558, 5873, 8762. merwunder neutr. 7612. messe fem. 662. mezzen stv. 9090. mete masc. 425. michel adj. 1425, 2563. 4147. 6028. m. mêre 6369. michels mê 7592. 9530. miden stv. 224. mite 8050. miete fem. 975. milte adj. 2734. milte fem. 2818. minne fem. 1876. 3561. 8869. durch alle m. 1335. mit minnen 4861. Gertrüden m. 4020. minnekraft fem. 9113. minnen swv. 722. 2400. minner adj. 9157. 9317. minnicliche adv. 4898. minre adv. m. noch mere 841. mislich adj. 2558. missegan v. an. 722. missehaben swv. 2665. 7564. missehüeten swr. missehuot 6102. missejehen stv. 642. misselich adj. 7308. misselingen stv. 4309. missen sur. 416. missesagen sur. 8784, 10012. missetuon v. an. 77. 516, 4439. missevar adj. 3996, 8727. missewende fem. 56. 2808. 4228. 7983. 9456. missezseme adj. 3760. missezemen stv. 6395. 7384. mit præp. 1417. mit riuwen stån 7002. mite adr. 1059. 4491. 6568. mite - jehen str. 8380. mite - reden sw. c. dat. 1321. mitte adj. 4405. mitten adr. 1956. ie m. 899. 6145. 6899. mordic adj. 9022. morgen adv. 2406, 2486, 5267. morn ade. 8 m. 8164. mouwe fem. 2292. 2297. 2305. 2311. müejen sws. müet 3927. muote 341. 3278. 5283. muete 7249. müelichen gdr. 9286.

meisterschaft fem. 2156. 2678. 6934.

mügen v. an. 75. 7986. mahte, mahten 418. 1544. 3442. 6316. 9984. mehte 4521. zwåre oder ich enmac 4683. ir enmegt 4686. müezeclichen adv. 2644. 2940. 3602. müezen v. an. müssen, sollen. præs. ind. ich muos, conj. muese 7978. 9669, 9906, 7915, præt. ind. muose 3096. muoste 1396, conj. muese 1116. müeste 1407. 1467. 7681. munt masc. 3207 (?). mit glichem m. 4941. 9666. mit vollem m. 5851. mit éinem m. 7482. in den m. slahen 6578 muoden swv. 885. 2631. muos = muose von müezen. muosen (môsen) swv. 7541. muot masc. 313. 387. 3166. 9785. richer m. 3701. 4304. uf den m. 2421. in ir m. 3147. wider m. 3852. ze m. 6394. mines m. 4961. unwises m. 5965. m. gewinnen 3720. 7012. nach ir m. 9850. muote fem. 776. muote præt. von müejen. muoten swv. 4467. 5687. muotveste adj. 8118. muoze fem. 4671. murmel masc. 8109. mus fem. 6654. musar masc. 8130. musersparwære masc. 1965 (?).

nå adi. 1417. 9716. næher 9717 (?). na adv. 3762. 4893. 9378. nach adv. 2647. 3132. 5722. vil n. 5336. 6152. n. gén. 8078. nach præp. 2989. 4170. 4174. 4508. 4731. 4898. 5398. 6112. 7038. 7671. 7733. 8231. 9844. 9850. næjen swe. nåte 1540. nagel masc. zen vier n. 2794. 9089. nahen adv. n. gen. 3141. 3216. 4323. 4326, 6180, naht fem. des nahtes 4021. der n. 6340. name masc. 9867. ne, en- 2981, 3407, 3411, 3990, 4697. 5450, 5989, 6297, 6338, 6513, 6844. 8200. 9244. 9342. 9415. 9450. 9452. 9650. 9794. nach zwivel 1306. neben præp. 5.

neic, neig præt. von nigen.

neigen swy. sich zuo n. 5730.

nein. n. si 4080. n. ich 4830. nein& 4441. 4737. 6945. nemen stv. sin reht 1443. eine just 2417. ein turnei 2225, 2230, zuo im n. 1829. sich ûz n. 3385. 10004. sich då von n. 6395. 7734. nennen swv. sem besten n. 2579. nern swv. 3187. neve masc. 1793. nidære masc. 1270. nie mêre 987. 4449. nie mê 1732. 6338, 8657, niender adv. 2514. 5023. niene = niht ne 2429, 3464. nieten swe. sich n. 9550. niftel fem. 637. 1418. nigen stv. neig er 3504. genigen 3637. an den fuoz n. 4015. 7024. niht, mit nihte 923. ze n. 1776. eines n. 2167. sô vil n. 7526. 7798. nimmer. n. man 5425. nit masc. n. han mit gen. 2170. 3981. nitlich adj. 9998. niulich adv. 1155. niugerne fem. 7635. niuwe adj. 9429. 9764. n. mære 9738. niuwekomen 9920. niwan, niuwan 308. 644. 3094. 3518. 9512. niwelich adv. 4140. noch 6410, 8025. nochdan 6839. nône zit 4460. nôt fem. Ane n. 4367. 6605. im gie des n. 3072. 4918. 5349. 5534. 6170. 6321. 6663. 8046. 9970. mir ist n. 301. nôtic adj. 9980. nt 8363. 5808. relativ 227. 7027. 8508. nütze adj. 7183.

ob conj. 2772. 3892. 4521. 9173.
ob prep. 3461. 6318. 8912.
obedaoh neutr. 7245.
ober adj. 9330.
od = oder.
oder 1269. 4683. 4326. 6633.
ors neutr. 502.
ort neutr. 2313. 2378. 3666. 4507.
6110.
ouch 9280. 3618. 3978. 7938. 8714.
danne o. 1205. 2902. 4612. 5684.
ouge neutr. under siniu ougen 6529.
im Spiel 925.

ougen swv. 5167. ougenweide fem. 2906, owê interj. 5958. 5973. 5891. 6694,

panel neutr. und masc. 7693. panzier Panzer 2348, 3231. paradise neutr. 9541 parrieren swe. barrieren. pavilûne fem. 5037. 8904. pelz masc. 2013. penselstrich masc. 7316. pfafheit fem. 6342, 9750. pflege fem. 170. 2372. 3305. 3490. 6008. 6026. 9847. pflegen stv. 3, 286, 3003. phant neutr. 394, 839, 1051. phantreht neutr. 874. phat neutr. 8712. phelle masc. 2340, 7582. phunt neutr 179. phlaster neutr. 7851. prisen sur, 2804. prislichen ade. 7701. prüeven see. 1953. 2284. 3319. 7489. | ringe adr. 967. 3410. vil r. 6255. 7535. pulver masc. 3818. pungieren sur. 2460.

raben mass, 1960. ragem sure. 7345. 7545. ramic adi. 3656. rant mas: NR 384. raste fem. &ii. råt mass. r. tuon, getuon 486-548. 606, 974, 2167. r. werden Alt. 6352. r. haben 6417 r. sziechen riesys : 2772 reduction is Addition ATTL From TINE zäten are, remautien 345" rktgebe mast, 8983. ravine 'es. 88%. räwen (7) see. 51%. rechen sen 3067 THE PARK SHARESTEE rede on the bit with continue some at territoria facili. regen numer bette state the wife with the same that on a tiest title than some chan 7967 made to \$100 and although with a "the market " then 747 \$7.4 (40) Anna 1 Anna 100 Miles

rehte adj. 3692. 7449. rehte adv. 5021. 7235. r. sam 7647. reiger masc. 2043. rein adj. 277. 5890. (egl. Krone 16985). 7107. reise fem. 6095. reit præt. von riten. reit adj. 7426. reizen swe. 1841. rennen swv. rante 2830, 7158. rêwen sur. gerêwet 6670. 6747. riche neutr. 3768. 8289. riche adj. 1303. rich: sich 1943. rich 2340. 2453. r. got 3148. r. muot 313. 618. 3701. 4304. r. just 6912. 7657. 9897. richen swe. sich r. 10090. richheit fem. 286. 1584. richsenen sur. 1858, 8203. rieme masc, 1557, 4413, riemen sur. 2409, 3075. rihte fem. 5653, 6466, rihten ser den tisch r. 3661. 6373. rinc masc. 755. ringe adj. 1273. 4263. r. muot 4688. ringen sur. 9418. ringen er. 1845, 9283. rinke for. 7689. rinnen 27. 785. ris fen. 23.0. riten er. wider r. 109, 3538, 3600. r. 2f 144. gilch geriten 1950, 1981. 2017. in r. 3534. mo r. 4321. si sint geriben 4:69, 4074, 9790. ritterlick a (r. 1786, 2302, 2323, riverdichen nin 1945. ninerschaft fra. 865, 796, 1265, 2224. 200 THE PARK WEEK many was the r. 2734 4554, in r. STATE STATES mawallithe sir. Mil. risweelichen AU: THE THE STREET regween aut. 3856. THEWS AND BUILDING, 5209, TILL treshire (ms. 630a. ression? want 49. STREET, ST. THERE'S BOOK THE rehit nam tide TOTAL SECTION rolat inti. Niit Memor no Memorie גללל שולא מיאמרי איני ואיאטרי

Times ser se : 34 IN. 2015.

300

rûnen swe. 4987.
ruochen swe. 2429. 4340. 5838. 6356.
9981.
ruofen ste. dar r. 315.
ruon = ruom masc. 900. 4357.
ruowe fem. ruo 7038.
ruowen swe. geruowet sin 4565. 6591.
6917. 9178.
rûsch masc. 6620.
rûschen swe. 6615.

så 728. 3290. 5170. 5292. 7080. 8075. ie så 5525. sache fem. 2931. 4095. Ane s. 3591. 6774. sælde fem. 972. 3597. 8520. frou S. 3459. plur. 3. 3597. sældelðs adj. 3556. sælic adj. 6250. 9906. sælekeit fem. 340. 6712. sage fem. 1500. nach s. 1621. 2238. sagebære adj. 7569. 8371. sagen swr. widergelt s. 876. singen und s. 2152. ze rehte s. 1114. 1790. ze lobe s. 2810. ze prise s. 9891. sicher s. 6905. sal adj. 326. saltieren swv. 8176. sam adv. 651. 6692. s. mir min lip 4331. samelich adj. 2321. sament adv. 3084, mit samt im 3664. s. mir 4562. samit masc. 371. samztac masc. 2367. sano neutr. 8162. sandic adi. 7851. sanfte adv. 9500. sant masc. 7069, 7627. satelboge masc. 7562. satellin neutr. 7425. savervar adi. 7725. schaben stv. 4195. schuebe 5616. schade masc. 6230, 6983. schadelos adj. 9583. schaffen stv. 3362. 5987. 6629. 9453. sich sch. 6556. schafkursen fem. 282. schaft masc. 2609. 2802. 6922. schal masc. 1387. 2373. mit s. 8108. schale masc. 4191. schalchaft adj. 4734. 6535. scham fem. 2274.

schamen swv. ane s. 4469.

schamvar adj. 111. schande fem. 4798. schapel neutr. 1575. schapellekin neutr. 1575 (?), schar fem. in siner sch. 1515. scharlachen neutr. 7507. schef neutr. 1438. schefbrüchic adj. 7063. scheidære masc. 8492. scheiden stv. 192. 706. 4386. sich sch. 8489, 9514. schemelich adi, 4839. schenkel masc. 761, 9079. schibe fem. 7740. schicken swv. schihten 7722. schiere adv. also (als) sch. 469. 3383. 4541. 4895. 6812. sch. sc 711. nie sô sch. sô 2549. nie sô sch. 8 2598 schilt masc. der sch. ze halse 798. den sch. dar bieten 4408. schilthalp 7291. 7303. schiltkneht masc. 3329. schiltrieme masc. 2314. schiltwahte fem. 3314. schimpf masc. 545. 558. 4842. durch sch. 3846. schin masc. 2023. 4519. 10047. schin adj., sichtbar, offenbar 4300. 5601. sch. tuon 4967. 5100. schinbærlichen adv. 7594. schinen stv. schein 2337. schine 358. 1298. 2560. 3875. schirmen swo. 9146. schiuhen swv. 9807. scheene adj. 6893. 7364. sch. zühte 2739, 4584, sch. list 3841, 5663. sch. witze 8219. sch. trügenheit 5033. sch. loup 7107. scheenen swv. 8270. schol masc. 2401. 4008. schone adv. 1264. 1438. 2654. 2956. 3109. 3363. 4007. 4912. 5969. sch. unde wol heil 7223. sch. gesunt 10100. schoup masc. 9207. schouwe fem. 6475. schrien stv. schrê 6567. geschrirn 4049. schulde fem. von - schulden 991. 1246, 1383, 1770, 3928, 4075, 5656, schulter fem. 3491. schunden swe. 6569. schur masc. 6660. sedel masc. 1627. segen masc. 1462. Joh. segen 8651.

9985.

sehen stv. im ze sehenne 5486, vgl. sehsmûze (?) 2032. seitspil neutr. 2151. selbedritte adj. 9. 6621. selbevierte adj. 374. selp, der selbe 1192. selten adv. v. vil 5047. vil s. 772. s. mê 6696. seltsæne adj. 3329. 4634. semele fem. 7191. senden swv. im'z wider s. 4919. 9104. c. inf. 2516. senfteclichen adv. 3470. sère adv. sò s. 946. 2840. ze s. 5138. sêrre (serre?) 6019. setzen swe. ein phant s. 839. sinen muot dar s. 2279. 6009. 10082. sich imper. von sehen 5451. 5785. sicher adj. c. gen. 978. 6905. sicherheit fem. 1013. 1093. 3893. 9353. sichern swv. c. dat. 4446. sider adv. 4211. siechtuom masc. 142. sieden stv. gesoten 3491. sige masc. 839. den s. nemen 5611. sigehaft adj. 5563. sigel&t masc. 1569. 1954. sigesælic adj. 8868. sigen atv. 221. 893. 9303. seic hin 5515. sihteclichen adv. 5804. sin masc. durch den s. 224. mit solhem s. 7646. Of gewissen s. 2425. von ir sinnen 813. bi ir sinnen 9051, von allem s. 5343. 7366, zouberlicher s. 5237. ein s. 8583. singen stv. 6464. 9688. sinhalp 2909. sinnen stv. 665. sinwel adj. 7837. 8208. sit 1032. s. daz 582. site fem. 1433. då bi siten 8258. besiten 9646. site masc. 277. 2933. mit sornigen siten 4060. wider dem s. 6567. nach kostlichem s. 7157. 3331. sitzen stv. 4495, 9397, 9663. siufte masc. 3026. sla = slahe fem. 160, 4894, 3377. slac masc, 5531, 9384. slafen stv. slafennes 707% siahen stv. 3360. 3380. 3382. slahte fem. 5640. 3436. sleht adj. 7357. 3347. slehte ade. 327.

sliefen stv. si sluffen 6654. slifen stv. 6061. at sleif. smac masc. 8728. snel adj. s. ze 1641. snelheit fem. 5532. snelleclichen adv. 2154. snelle adv. 2844. 4037 (statt stille!). snêvar adj. 2080. sniden stv. 1959. 80 2939, 3520, 3988, 4064, 5164, 5228, 6653. 8488. 10088. soldan masc. 2003. solich = solch 2281. soldiere masc. 2634. soln v. an. 248. 264. 293, 1082, 1355. 1443. 1552. 4581. mit part. 7460. sorelich adj. 3350. sorcsam adi. 8871. sorgen swe. 1253. soumere masc. 1811. spache masc. und fem. 8132. spæhe adj. 1966. 7692. spæhe fem. 3102. 6771. 8134. 8248. 9458. 10026. spanne fem. 2097. spannen str. 8917. sparn sev. 2623. sparwere masc. 188. 454, sper seutr. 785. undern arm slahen 808. sperstich mas:. 5508. sperweide fem. 9092. spiegelglas neutr. 2290. spil meutr. 247, 866, 880, 1855, 3152, 4513. 8695. spillichen adv. 8099. spilman mast. 2156. spila sur. ein spil sp. 866. spilter masc. 9116. spinnen str. gespunnen 1551. spiahola seutr. 1067. spor water. 4111. spotitch adv. 7513. sprache fem. 6134. sprechen stv. 1899. 2235. 8006. stn ère spr. 2712. chen gewalt spr. 3/52. since must spr. 7457. c. det. 1599. 2843. an die triuwe spr. 4373. wider einen spr. 4854. wol spr. 21% vor spr. 2369. spreises sec. 367, 3599. зречиции жел вревлене 8027. spare see Mil. states auf. #26, 2728, 6441, 7378, 7716. 1972. sc. 1822 4356. samter 8435. states on 14% at sween 3896. statutent em. 5143.

striten stv. 1762.

stähelin adi. 8429. stalwere neutr. 9235. stån v. an. se lobe 647. 1588. 2914. 8557. ze prise 2536, ze wunsche 5963. ze klage 6001. ze kampfe 8631. ze hulde 10131. nach schanden 2989. also, sus 717. 2219. ringe st. 967. 3410. 6107. angestlichen st. 3139. unwilliclichen st. 4364. dar zuo st. 5268. dar st. 5290. an eime st. 2493. bi st. 2837. st. lazen 3038. 4624. stênde werden 2624. dar an st. 4291. stange fem. 5388. stapfen swe. tz st. 2593. starc adi. 5158. 7598. 8384. 9106. starke adv. 2175. stat neutr. 7065. 7625. stat fem. ze stete 295. von stete 2674. ze st. 3901. an der st. 4796. 5032. 6801. an dirre st. 6056. unz of die st. daz 1420. st. gewinnen 1696. state fem. 285, 366, 2419, 2573, 2641, 4120. stechen stv. tf st. 785. 4387. stecke masc. 8769. stecken swv. gestaht 8772. stegereif masc. 7669. stellen swo. vgl. gestalt. steln stv. sich in st. 2513. steppen swv. 7705. sterken swe. starkten 9183. stic masc. 8882. sticleder neutr. 7680. stieben stv. of stoup 5538. stiege fem. 8199. stille adv. 4037 (oder snelle?). stimme fem. nach unfriuntlicher st. 4170, 4899. stiure fem. 289, 5200, 8479, 9898, stolle masc. 8955. stolz adj. c. gen. 2850. stolzheit fem. 8242. stöuben swv. 2051. strælen swv. 278. strange fem. 5395. streben sur. 3462, 3469, 8470. strich masc. 7311. 8905. strichen stv. dar str. lån 811. 9083. zesamene str. lan. 2607. sich str. 5584. sinen wec str. 5487. stricken swe. stribten 7721. strit masc. 199. 454. 8782. Ane str. 208. 267. 1282. 4566. 7077. @zer str. 1605. den str. lån 710. in str. komen c. gen. 2172.

strò neutr. 381. stroufen swe. 5321. strüchen swe. 9267. stuche fem. 4507. stunde, stunt fem. ze st. 754. ze der selben st. 1616. vor dirre st. 1598. 2251. sô kurzer st. 2299. anderstunt 6368. 6577. vierstunt 5549. tusent st. 6558. ie under st. 8342. suft masc. 5347, 5950. sum adj. 7634. sumelich adj. 4219. sûmen swr. 583. ez s. 2789. sich s. 5059. 8796. sumertac masc. 4461. sunder adv. 3970. 6051. 7092. 7145. 10022. sunder præp. 900. 6296. sunderkint neutr. 1878. sundern swe. 5827. sunderpris masc. 8449. sundervarwe fem. 7595. sunne fem. der s. haz 93. suochen swv. sinen fuos. s. 6052. die erde s. 9305. surzengel 819. 2797. sus 1124, 2146, 3696, 4297, 4696, 7454, 8420. 9246. swå 416, 2055, 4962, swach adj. 358. 578. 1586. 2183. 2848. 4201. 6026. 6475. 6485. swache adv. 4194. swære adj. 3636. 5463. 7240. 8178. sw. machen 9308. swære fem. 3008. 6238. 9304. Ane sw. 3446. swarte fem. (?) 9202. swarzwilt neutr. 7142. sweben swv. 3461. 5177. 7448. 7609. sweder 720, 2908, 3157, 3813. sweher masc. 749. 1369. sweifen stv. swief 2082. 7330. 7586. sweizic adi. 3656. swelh. pron. 2254. 2390. 7166. swenne conj. 198. 2530. swer, swaz 1866. swer sô 3116. 5669. 8014. swern stv. swar 5137. swert neutr. sw. nemen 555. 9484. swie 358. 2957. swindel masc. 7881. swiu, mit sw. 4548.

tac masc. des tages 1384. 2707. über | tuon v. an. ez t. 2612. 2724 (2479). t. 3485. guoten t. 4903. tal neutr. ze t. 279. 5421. tavelrunde fem. 1615. teil neutr. ein t. 8391. ane t. 496. an einem t. 3270. ze t. getån 4087. 4273. teilen swv. sich besunder t. 6076. vor t. 3154. tepich masc. 367. tief adj. 1427. 7329. tier neutr. 7358. tisch masc. üf ziehen 2947. rihten 3661, 8136, tiure adj. 252. 380. 738. tiurre tiuriste 1306. 1625. 4607. 9894. 7532. 906b. tiure adv. 62, t. verbieten 3245. t. swern 6414. tiure fem. 9186. tiuvel masc, 4790. töhte von tügen. torste von turren. tôtvar adj. 8824. tou neutr. 5181. tougen adv. 6530. 9788. trache masc. 5198. tragen stv. 5547. 5656. haz tr. 1271. sesamne tr. 2792, für tr. 5532, nider tr. 5542. trahen masc. 1464. 5767. trappe masc. 2047. trehtin masc. 1262. triben stv. 6499, 6576, 9264. triegen stv. 4972. trouc 5526. Ane tr. 9080. triuten swe. 2937. 2950. triuwe fem. entriuwen 3374. 4067. 6060. mit triuwen 1462, 8581, 9986. von triuwen 4918. wider tr. 3668. 3802, 4351, triuwen, truwen sur. 2497. 6338. trüebe fem. 5615, 6320. trügenheit fem. 5033. truhsæze masc. 4782. truoben swe. 526. tügen v. an. touc 836. tohte 729. töhte 271. 7081. 9504. tugent fcm. 5900. tugenthaft adj. 960. 4738. 4816. 7241. tugentlichen adr. 4989. tugentliche tugentrich adj. 1805, 6794, 5711. 5932. 8115. = ritterlich, trefflich. tuht fem. 995. 2586. tump adj. 7479.

tumpheit fem. 6504.

2671. 2719. an einen t. 4863. in t. 2763. sich üz t. 725. 863. wider t. 168, tuo sô wol! 4802, tuot her! 6404. c. inf. 2718. 3881. 5307. 8103. vertretend 97. 990. 1354. 3763. 4158. 4969, 5942, 7494, turn masc. 7849. turnei masc. t. nemen 2225. 2230. turren v. an. tar, torste 3145 und öfter. twale fem. 9642. twalm masc. 6593. twehel fem. 3494. tweln swv. 21, 1078, 2943, 5500, 6830, twerc neutr. 2099. twingen stv. 4690.

übel adj. 9025. übel neutr. durch ü. 3765. 5461. mit ü. 4311. übele adv. 5050, 7904. über præp. 141. 1134. 5868. 6067. 9519. ü. die werlt 1764. ü. daz lant 2346. ü. al 1696, 1939. übergenöz masc. 404. 6402. übergulde fem. 10132. überheben stv. 5144. überkraft fem. 389. 408. 2677. überreden swv. überrette 3943. übersehen stv. sich ü. 7904. übersprechen stv. 6667. überstriten stv. 4695. übertragen stv. 2026. 7503. c. gen. 4982. 6489. überwinden stv. 5848. 5926. üeben swr. 2373. uopte 5241. 8732. ûf præp. ûf êre 2745. 2839. genâde 3182. ungewin 3388. zageheit 4295. einen wan 4940. dar ûf 6013. ûfreht adj. 7358. umbe præp. 451. 1086. 2514. 9259. u. daz 47. 826. u. waz 1046. 3752. dar u. 7949. umbehanc masc. 8596. umbekêren sæv. 2686. 5172. umbestellen sur. 741. umbewart = unbewart 6274. unadels 9348. unangestliche adv. 5210. unbederbe adj. 6399. unbekumbert 2587, 3923, unbescheiden adj. 7098. rgl. zu 2059. unbescheidenheit fem. 5917. unbesihte fem. 4163.

unbetrogen 2736. unde fem., Woge (lat. unda) 7070. unde conj. 1623. als, während, wenn 305. 3314. 3394. 6932. 8428. wand' unde 8584. då wider u. 425. 4270. 9660. då mite u. 899. dar suo u. 1439. dem glich u. 2168. dar nach u. 8410. als schiere u. 4541. die wile u. 4555. alsô dicke u. 5541. ie mitten u. 6145. und er 7871. 7878. vertretend 1703. under prap. u. in 1073, 1620, 9995. u. danc 3831. undersagen swe. 3302 (?). undersehen sto. 3021. undersniden ste. 10025. undertan 3814, 4961, undertænie adj, 7597 undertragen str., füttern 7684. undervahen stv. 2208. 7888. underwinden str. 7674. sich des u. 235, 3283, unerbûwen 5313. unerkant 244, 4278, 6473. unerlogen 372. unerværet 2777. unfræltch adj. 8230. unfruode (?) fem. 5507. unfuoge fem. 5471. 9527. ungebeit 1783. ungedaht 5049. ungefüege adj. 4045. 5552. 6566. ungefuoge fem. 6527. ungehabe fem. 5335. ungelernet 3280. ungelich adj. 2091. ungelobet 1601. ungelogen 7391. ungeloube masc. 8138. ungemach adj. 4262. 5476. 7822. ungemach masc. 3350. ungemüete neutr. 5083, 7414. ungenædeclich adj. 3342. ungerochen 3266. ungeseit ungesaget 4247. ungeselliclich adj. 6796. ungeselliclichen adv. 7559. ungespottet 8844. ungestüeme adj. 3469. angetriuwe adi. 8975. ungeval masc. 6033. ungewarheit fem. 2715. ungewarnt 6674. ungewin masc 1857 (?), 3388, 4620. 5933. ungewisheit fem. 3945. ungewizzen 5343.

ungezogen 3403. ungiudeclichen ade. 2381. unguot adj.5393. unheil neutr. unheiles, sem Unglück 5939. unhovebære adj. 3635. 5036. unklagebære adj. 3168. unkraft fem. 6890. unkunde fem. 1345. unkunt adj. 4277. unlanc adj. 5. 1724, 2858, 4543, unlange ads. 2838, 4222. unlasterlichen ade. 9240. unlasterliche 402. unmære adj. 4455. unmaht fem. 7038, 8825. unmaneo adj. 8747. uumaze fem. 7013. unmüezecliche adv. 4396. unmuot mase, 6282, 6305. unmuoze fem. 1402, 2464. unnach ade. 8564. unnôt 1410, 3844, 7420, unnôtic adj 1832. unreht neutr. ze u. 4640. unritterlich adv. 4168. unsælic adj. 5769. 5991. 6005. unschöne adv. 5321. unsenfte adj. 3152. unsenftecliche adv. 6538. unstæte adj. 4142. 4646. unstæte fem. 9972. untiure 1884 (?). 5179. untriuwe fem. 3690. von untriuwen 3366. untresten sun. (?) 8141. untrôst masc. 8686. untugent fem., unedeler Sinn 6516. unumbegeben 8469. unvalsch adj. 5625. 7247. unvarnde 5060. unverdaht 768. unvernomen 5424. unverre adv. 6118. 7031. unversunnen 6588 (?). unverswigen 4927. unvertragen 6585. unverzaget 4305 unwahe adj. 8247 unwandelbære adj. 6790. unwerde ade, 6012. unwert adj. 6008. unwilliclichen adv. 4364. unwiplich adj. 6385. unwirde fem. 60%, 5507.

ungewon adj., ungereant book.

ungeræme adi. 3327.

verchwunt adi. 5134.

unwirdenliche adv. 690.
unwirden swo. sich u. 5452.
unwise adj. 4826.
unzagehaft adj. 9176.
unze præp. u. conj. u. daz 148. u. dar
889. 8070. unz daz 3107. unz an
4413. u. her 600. 609. 7995.
unzuht fem. 996.
urborn swo. 2529. 2583. 2725. 7255.
urlinge neutr. 407.
tz præp. adv. 800. 5750. 7136. ze
loche tz 6654.
tzer præp. 1605.

vælen swe. Ane v. 2780. våhen stv. v. ze 670. an sich v. 6155, in v. 7133, 8952, v. nach 7327. valant masc. 5555. 5647. 9196. vallen stv. 4217. 6659. valach adi. 3718. valsch masc. 4650. 7532. 8566. valschære masc. 9026. valtatuol masc. 6429. var fem. 9882. var adj. 2303. 6659. varen swe. 254. varn stv. 1179. 1783. wol v. 263. úz v. 9588. varnde part. 2168. vart fem. Of die v. 1361. an die v. 1837. ze der verte 3125. värwen swv. 734. 2334. fasan masc. 2043. vasen pl. 7713. vaste adv. 233. 936. 2702. 4420. 6196. 9024. ze v. 4123. vaz neutr. 1495. vazzen swv. 639. 1407. vedere swf. = Fittich 7676. vederspil neutr. 2040. vegen swv. 2409. vêh adj. 1957. vehten stv. v. úf 9235. feine fem. 1932. vellen swv. 983. 3397. 3774. 6436. sich v. 6943. velschen swr. 898, 8456. velt neutr. über v. 1437. an daz v. 5750. ze velde 2440. vensterglas neutr. 3018. verbern stv. 1350. 3162. 4136. verbinden stv. 971. 939. 4487. verbrinnen stv. 9058. verbunnen v. an. 6504.

verdagen swv., verschweigen 1447. 4299. vereinet 5340. vergåhen swe. sich v. 3372. vergån v. an. 5391. vergeben stv. 3419. vergeben adv. 4238. vergebene 9243. vergelten stv. vergulte 3889. verhengen swv. 9055. verholne 3063 adv. 8757 adj. verhouwen str. 1183. verirren swv. 7872. verkêren swe. 973. 5887. 9842. sich v. 5614. verkiesen stv. 5876. 8105. verklagen swv. 7937. 8571. 9457. verlazen stv. 411. verlan 3966. 5156. verlazenlich adi. 533. verleiten swe. 6517. verliesen stv. 6029. 6510. si vlurn ir liezen 3346. vlorn 3416. vlorn wesen 4296, 5491. verligen stv. sich v. 2970. 10122. verloben swv. 4141. verlougen swe. 112, 114, 8098. vermezzen stv. sich v. 9539. vermiden stv. 45. 501. 1036. vernemen str. vernomen 2388. verpflegen stv. 9314. 9066. c. gen. 2969. 3704. verre adv. alsô v. 724. als - verre 3194. v. baz 3359. tf genâde v. 3182. aller verrest 6723. v. bedunken 9361. v. begrifen 9489. v. biten 3523. 4756. v. ermanen 4880. v. genåden 1367. 3581. v. geschehen 2998. v. getriuwen 6100. v. manen 4557. v. schunden 6569. versagen swo. 4071. verseit 5904. verschröten stv. 8847. verschulden swv. 4959, 4990, 6207. versêren swv. 4726. versigelen swv. 2366. versinnen stv. 8836. versizen stv. 4313. versmåhen swe. 9005, 9047, versoln swv. 3561, 3926, 5882, versprechen stv. 7419. verstån v. an. 6836. sich des v. 3077. 4664. 5074. verstolne 3064. verstôzen stv. 403, 3699. versüenen sur. 5080. versûmen swe. sich v. 6153. verswachen sur. (verswechen?) 1781. 4658. 4741.

volriten stv. 8049, 8054.

verswern stv. verswar 4211. vert adv. 8414. verteilen swe. 5996. vertragen stv. 67, 484, 861, 3983, ez im v. 3405. vertriben stv., hinbringen 9828. vervælen swe. 784. vervahen stv. 905. 4454. 4843. 5856. verwazen stv. 878, 7900. verwegen stv. sich v. c. gen. 2954. verwehseln swv. 3795. verwizen stv. 320. 3765. verweiz 4260. 6528. verwürken, verworht 5809. 7735. verzihen stv. verzêch 750. verzien 1338. 4786. vespereide fem. 2453. veste adj. 6447. 6467. vestenen swr. 8468. veter masc. 9721. vezzel masc. 7360. viermůze (?) 1965. vihelin neutr., Vieh 5846. vil adi. adv. 4301 u. s. w. vinden stc. ein reht v. 5813. fingergrôz adj. 5395. fiur neutr. 379. flurin adj. 881. flach adj. 7357. vlegen swo., flehen 8638. fliegen stv. 761. flouc 835. flügen 8909. mit haben 2061. fliehen stv. fluhen 4226. vliz masc. 1969. 2020. 3068. 8246. 8271. Ane vl. 383. en allen vl. 668. 8906. 9964. in solhen vl. 2298. ze vl. 319. 3493. 7674. vl. geben 2258. vl. han 276. vl. legen 338. vlizen stv. 2930. sich vl. 167, 1595. 1802. vlizic adj. 6021. 8606. vlizecliche adv. 6053. vlorn part. von verliesen 3416. floue præt. von fliegen. fluc masc. 2041. fluhen præt. von fliehen. fluht fem. die fl. geben 6623. flühtecliche adv. 2643. vlurn præt. von verliesen. vol adj. v. hant 2277. volblanc adj. 7292. volgen swv. c. gen. 3888. volle masc. ze vollen 8465. volle adv. 1588. 4818. 5566. vol 7243. vollecliche, volleclichen adv. 1717. 2262. 2813. 2960. vollen adv. 2713.

volziehen stv. dem muote v. 2264. von præp. 340. 1579. 2481. 7366. 8021. 8072. 8442. 9085. 9445. 9470. 9808. 9866. 10041. v. in selben 2961. v. liebe 4911. v. triuwen 4918. då v. 8554. vone = von 3886. vor adv. 10. 713. 1963, 2178, 2878. 9290. v. låzen 2756. v. gesin 6847. vor præp. 67. 2012. 3207. 4869. 7252. 8263. vorder adj. 3169. vorderist zal 7779. vorhte fem. mit, von vorhten 3378. 3996. v. tragen 6649. 8628. vorhteclich adv. 6081. vorhtlichen adv. 3180. vorhtsam adj. 213. frågen swe. mære fr. 49. 456. fraz masc. 2130. 8647. freise fem. 145. 3135. in fr. 6870. enfr. 6096. ze fr. 8058. freislich adj. 5398. fremde adj. 5159. 6598. 6772. 9903. fri adj. c. gen. 3427. fride masc. 2772. fristen swe. 1116. 3940. sich fr. 4410. 5530. friunt masc. 4873. friuntlich adj. 4483. frô adj. 4458. 4494. fröudebære adj. 1378. frouwe, frowe, frou fem. 3768, 6035. 6329. frum, vrum adj. 66. 2492. 4691. 5264. frume, vrume masc. 4100. vrumekeit fem. 3, 636, 3234, 4519, frumen swv. 4160. fruo adv. 2246. füegen swe. fuogte 2436. füeren swe. fuorte 759. fûl adj. 2798. füllen swv. 7701. fünfstunt 2434. vgl. stunde. fünfzehn (?) 868. fuoge fem. 7720. 7850. Ane f. 2222. mit f. 168. fuoz masc. 6052. für adv. hin f. 2572. f. komen 2412. 2418. 3386. f. gewinnen 3877. für præp. 4426. 6313. 7331. 9543. für in 2386. 2727. 3309. 4882. 5125. 8753. — 7740 u. 8943. würbaz 48, 470. 2757. fürbringen v. an. 8601. fürbüege neutr, 819. 2796. 7730. fürdermåle adv. 4265.

fürgedinge 968.

dung.

fürsagen swe. 7829. waz masc. 8729. füst fem. fluste 2823. wå 173. 3615. 5786. 6814. wå bi 4930. wA nt 5832. wac masc. 5178. 5201. 7062. wæge adj. 3703. 4998. 9110. wæger 925. daz wægest 3155. washe adj. 1995. washe adv. 10025. wæhe fem. 6772. wænen swr. 260. 356. 1392. 5236. 6250, 6364, 6965, 8807, wænlich adj. 5979. wætlich adj. 1852. 3758. 6244. wætlich adv. 2181. wastliche fem. 8290. wærlichen adv. 766. wafen interj., ein Hilferuf 6676. wage fem. enwage setzen 5478. 7061. 8627. wagen swv. 2840. wahsen stv. gewahsen man 7431. wahte fem. 3615. wal fem. 7780. walten stv. 313. 2667. 2955. 7204. 9845. 9966. wan = wenn nicht, außer, sondern. niemen-w. 1178. 6627. niene-w. 4866. nie-w. 5139. niht-w. 5658. w. doch 7967. w. daz 99, 106. 1058, 3450, 3460, 3576, 4284, 4450, 4538. 5796. 8974. wan = wenn doch, daß doch 3357. 8328. wan masc. of w. 491, 4370, 4940.

nach w. 3110. 7807. Ane w. 585.

2577. 5977. 6257. 6356. 6589. 6779.

wannen, woher 4150. von w. 9335.

warheit fem. 10038. von der w. 1926.

warnen swy. sich dar w. 238. 732.

warten swe. 5786. 9544. mit dat. 2465.

wandel masc. 726. 1530. 1730.

wandelunge fem. 2361. 2983.

wapenroc masc. 2567. 4481.

war = wohin 46. 694. 5938. war fem. w. nemen 2469. 3826. 6375.

w. tuon 8268, 8292,

war adj. w. han 7388.

5190. 6015. 6624.

wanc masc. 4182.

wandeln swe. 2933.

fürhten swo. im f. 8622. c. inf. 8969.

we c. dat. oder gen. 2996 und öfter. weben stv. 7646. wec masc. 6627. då ze wege 2371. 5307. von dem w. 5297. in den w. 6891. ze halben wegen 2242. mit zwein wegen 6891. under w. lan 3271. 3710. weder 924. 5442. 9438. wegen str. wac 2457. ungliche w. 3172. wegescheide fem. 7812, 9994. wehsel masc. 6498. wehselmære neutr. 9706. weichen sur. 5536. weinen sur. 4504. 5865. weise adj. 3136. 9799. weitin adj. 8215. welh pron. 5656. wellen v. an. 6901. 8620. 9262. nu enwelle got 4348. 6411. weln sur. ûz w. 22. wenden suv. 4964. 5522. 5985. an einander gewant 6750. ze laster w. 6666. wie ez im oder umb' in gewant ist 472. 2278. 2407. 4872. 6702. 6967. wendic adj. 6230 (?). wenen swv. 1880. wente 2965. wengel neutr. 8218. wênic adj. 118. 2102. 6657. der wênige 4312. 4435. wenken swv. 1351. 6643. 9526. wenne conj. 1503. 4031. 10003. wer fem., Wehr 2662. 3832. Ane w. 6880 werben stv. 4578. werc neutr. 7465. wercwise adj. 7467. werde adv. 5175. werdekeit fem. 2067, 2437, 4628, 5084. werden swv. c. inf. 9128. werden stv. er wart ze vinden 5573. 9128. ze wunsche w. 10114. wirdet 6002. werfen stv. uf w. 4706. umbe w. 9135. werlôs adj. 4338. werlt fem. 1764. 3803. werltsache fem. 7251. werltwise adj. 7367. werltzage masc. 4656. wern swv., gewähren 654. 2180. 4569. wern suv., vertheidigen 4346. 4367. wern swv., währen, dauern 2143. 3396. 4459, 9191,

wat fem. gen. weste 335. 358, Klei-

werren sto. 6168. war 7028. wert masc., Eiland 1919. 1930. wert stn., Werth 2179. 2254. 7841. wes gen. adv. 2525. 8575. wesen stv. 266. 7391. wis (sei) 4871. 5821. 9672. im was niht sus 4296. c. inf. 5867. wesen neutr. 3883. 6119. 9543. 10047. wetersorgære masc. 8127. weterwise adj. 7510. wette fem. enwette 9108. wicgesanc 9659. wider adv. 425, 3538, 5724, 8025. wider præp. 2986. 3445. 5189. 5240. 6808. 9236. widerdienen swv. 1008. widergelt 876, 5641, 5749, widerglesten swv. 7259. widerhellen stv. widerhal 5746. widermuot adi. 6346. widerreden swg. 640. widerriten stv. 3117. 8022. widerstrebe fem. 6208. widerstrit masc. enwiderstrit 1802. Ane w. 2701. 3782. 8731. widervarn stv. 6866. widervart fem., Umkehr 4717. widerwegen stv. 7426. withen stv. gewigen Anm. zu 5418 (?). wile fem. = villa 1091, wile fem. die w. unde 4555. bi einer w. 8194. die wil 3431. wilent adv. 4926. wille masc. 348. mit guotem w. 5014. über ir w. 5868. willeclich adj. 10015. willekomen part. dar w. 626. 5092. 9875. willic adj. 940. 2606. c. gen. 4881. wiltban masc. 7149. wimpel fem. 8245. winden sto. an w. 2993 in w. 6670. winnen stv. 7415. winster adj. 6704. 7905. wiplichen adv. 893. wirde præs. von werden 1872. wirden (?) swv. 7203. wirs adv. 711. 1867. 5494. wirser 7935. wirtschaft fem. 2135. 8362. 8646. 9770. 10075. wis imper. von wesen. wischen swe. 7363. wiselos adi. 249, 6479. wisenflecke masc. 7035. wistuom masc. 2815. witen adv .= verre 6180, 10046.

wiu. von w. 440. 4924. 7825. nach w. 6126. witze fem. im Pl. 8219. 8958. wize fem. 1701. wizen sto. 6303. wizzen v. an. 4521, 9909, wizze Krist 4074. wizzet rehte 4292. wizzet daz 2671. ich weiz mir 4790. wesse 6786, west' 8860, i'n weiz was 7989, wol adv. 2241. 2260. 6793, 7075, 8973. 9908. w. dan 8029. wonen swg. 3895. wort neutr. 830, 4508, in dem w. daz 2726. guot w. 2695. wortwise adj. 2520. wortzeichen neutr. 1894. 6985. wüeten swr. wuote 858. 5527. wunne fem. im Pt. 1375, 8376. ze w. 4692. (?). wunder neutr. w. nemen 3729, 5302. von w. 6142. wunderære masc. 9307. 10044. wunderlich adj. 3237. 6159. 8297. wunderlichen ado, 4724. wunsch masc. 331. 1699. 2740. 6486. 8213. 8221. ze w. 5963. 7795. wünschen swv. wünste 5705. c. dat. u. gen. 2203. wunschkint neutr. 8277. wunschspil neutr. 8529. wuof masc. 5745. wuofen swv. 5297. würfel masc. 868. würken v. an. geworht 1446. 2298. 2337. wurm masc. 1924. wurze fem. 5212.

zabelære masc. 942. zage adj. 2847, 9252. zageheit fem. uf z. 4295. zagel masc. 7675. zagelich adj. 8629. zagelichen adv. 6881. zal fem. 280. 1595. 7834. in der s. 6853. zaln sws. 742, 1624, 2920, 5703, 6766, ze præp. 1847. 2218. 2334. 2876. 3640. 4935. zebrechen stv. 327. 1038. 3422. 5347. 5482. 6074. 7703. 9772. zebreiten swv. 2308. 7089. 7717. zefüeren swv. zefuorte 5956. 9279. zehant 72, 3340, 3411.

zehenzic 1916. zeklieben stv. 5537. 9115. zekratzen swe. 5323. zeln swv. 1402. zellen 2078. 2232. 2827. vorgezalt 5654. zemaln stv. zemüeler 8431. zemen stv. 3767. 9431. 10070. zendál masc. 377. zerinnen stv. 883. 1360. 2191. 2491. 9237, 9760, zeroufen swv. 5322. zerren swv. 324. zesæjen sæv. 3819. zeswe adj. 6705. zeware, zware adv. 1185. 4683. ziehen stv. 1453. ûf z. 2947. ûf gezogen 7349. zuo im z. 4705. zuo z. 5274. sich drunder z. 6580. zihen stv. 3044. zige 5798. zil neutr. 2355. 9587. im ein z. nemen 3039, 6046, 6575, 8587, ûf daz z. 3973, 5416, 5670, 6534. x11 neutr. und masc., Gebüsch 6942. zimieren swe. 735. zinober 2295. zît fem. im Pl. 2858. übel z. 3426. ze den z. 3117. ze manegen z. | zwiveln swv. 4420, 9315.

4210. 5096. bi sinen z. 4315. grôziu z. 2856. bi z. 4711. zobel masc. 2016. zobelin adj. 2305. zobeln swr. gezobelt 1571, 1998, 8943. zopf masc. 7741. sorn masc. Ane z. 1349. durch den z. 3968. z. wesen 4161. 9190. zouberlich adj. 5218. 5227. zucken swe. zuhter 3878. üf zuhter zuht fem. 35. 78. 1047 (?). 5415. 5443. 7776. mit zühten 30. 2739. in solhen z. 5609. zuhte præt. von zucken. zühteclich adj. 5218. 5227. zundervar adi. 9015. zuo præp. adv. 1910. 2873, 3231, 8823. dar z. 7129. zuoriten stn. 3315. zürnen swo. z. an 5773. zwir adv. 204, 3983. zwiu = zewiu 125. 3472. 9039. zwivel masc. 594. 9173. zwivelhaft adj. 6856. zwivellich adj. 7067.

## NAMENVERZEICHNISS.

Absalón 2816.
Affibla delet, ein Tafelrunder 1688.
Alexander 2820.
Alte montanje, Gegend in der Nähe von Britanje 1913.
Amander, ein Tafelrunder 1689.
Angwisiez, König von Schottland 1972.
Antipodes, Volk und Land 2088.
Arderock 1689.
Ares, vgl. Tors.
Arlac, vgl. Lanzelot.
Artús 1097 und öfter.
Avalón, Feenland 1930 (Trist. 15813).

Bafriol, ein Land 5640.

Barcinier 1678.

Batewain, fil roi Cabacfir, ein Tafelrunder 1673.

Baulas, ein Tafelrunder 1652.

Beals von Gomoret, ein König 1976.

Beals von Gomoret, ein König 1976. Bilei, König der Zwerge 2089. 2100. Blerios, ein Tafelrunder 1665. Bliobleherin, ein Tafelrunder 1650. Boydurant, ein Ritter 2692. Brandes von Doleceste, ein Graf 1906.

Brandigân, Residenz des Königs Ivreins 7985. 8059. 8667. Brantrivier, ein Tafelrunder 1677. Brebas, vgl. Garedeas.

Brians, Bilei's Bruder, ein Riese 2087. 2094. Brîên, ein Tafelrunder 1639. 2) desgl.

Brien lingo mathel (?) 1667.

Dâvît, König der Juden 5562. Dâvît von Luntaguel 1934. Destregâles, Destrigâles, Erec's Heimat 1818. 2664. 9373. 10032.

HARTMANN VON AUE. 1. 2. Aufl.

Didő, Geliebte des Aeneas 7556. Dodines, ein Tafelrunder 1636. Doleceste, vgl. Brandes.

Énéas, Aeneas 7552. 7578.

Engellant 1986. 9282.

Enîte, Tochter von Coralus und Carsinefite, Gemahlin Erec's 430. 1299 u. s. w.

Entreferich, ein Ritter 223. 2551.

Equinot, fil cont Haterel, ein Tafelrunder 1668.

Érec, Sohn des Königs Lac in Destregales 4539 u. s. w.

Erictó, eine Zauberin 5216.

Estravagaót, ein Tafelrunder 1685.

Ésus, ein Tafelrunder 1638.

Etelburc, daher die besten schefte 2333.

Gahillet, ein Tafelrunder 1671. Gain, vgl. Lernfras. Galagaundris, ein Tafelrunder 1661. Galez, ein Tafelrunder 1658. Galiot, vgl. Onam. Gâlôes, ein Tafelrunder 1661. Galopamur, fil Ysabon, ein Tafelrunder 1675. Ganatulander, ein Tafelrunder 1690. Gandelus, ein Tafelrunder 1637. Ganedic, künec von Ganedic 1654. Gangier von Neranden, ein Tafelrunder 1680. Garedeas von Brebas, ein Tafelrunder 1651. Garel, ein Tafelrunder 1649. Gareles, ein Tafelrunder 1659. Garredomechschin, ein Tafelrunder 1665.

runder 1637. Gatuain, ein Tafelrunder 1673. Gaudin von Montein, ein Ritter 2753. Gaueros von Rabedic, ein Tafelrunder 1653. Gâwein, der beste Ritter an der Tafelrunde 1511, 1628, 2228, 2559, 2665. 4784. 4809. 4862. 5067. Gawin, vgl. Henec. Genteflur, Schwester von Guivreis 7786. Gertrude, Schutzheilige, St. Gertruden minne 4020. Giloles (Gilules), fil Dou Giloles, ein Tafelrunder 1662. 2668. Gimoers, Bruder von Gresmurs, Beherrscher von Avalón 1929. Ginovêr, Gemahlin von Artus 5099. 7229. Ginses, ein Ritter 2752. Glecidolân, Fürst der Zwerge 2111. Glénis, daher die besten iserkolzen Glesiner wert, Sitz des Herrn Mælôas 1919. Glois, vgl. Parcefal. Glufun, Heimat des Grafen Margûn Goalfirost, Sohn des Königs von Schottland 1975. Gôlia, Goliath 5563. Gomoret, vgl. Béals. Gornemanz von Gróharz, ein Tafelrunder 1631. Gothardelen, ein Tafelrunder 1679. Gran Godoans, ein Tafelrunder 1659. Gresmurs fine Posterne, ein Graf 1927. Grigoras, Fürst der Zwerge 2111. Gringuljete, Gaweins Ross 4713. Grôharz, vgl. Gornemanz. Guelguezins, ein Herzog 1935. Gues von Strauz, ein Tafelrunder 1652. Guivreiz le pitiz, König von Irland 4476. 6821. 6953. 9999. Gundregoas, ein Graf 1917.

Gasosin son Strangot, ein Tafel-

Hartman 7492. (9116?). Henec suctellois, fil Gawin, ein Tafelrunder 1670. Hoscurast, vgl. Maneset.

Iarbes, vgl. Lermebion.
Iberne, Yberne, ein Land 1557.

Yders fil Niut, ein Ritter 464. 676. 731. Îmaîn, Herzog von Tulmein, Eniten's Oheim 1765. 435. 657. 1815. 1363. 9718. Inpripalenót, ein Tafelrunder 1685. Johannes, Evangelist 8651. Joie de la Curt, Mabonagrin's Zauberpark 8001. 9600. Îrlant 4475. 9999. Isdex von mun dolerous, ein Tafelrunder 1656. Ithêr von Gaheriez, ein Tafelrunder 1657. Iûnô 7659. Jûpiter 7658. Ivreins, König von Brandigan 8604. 8667 Iwein 1) fil li roi Vriên, 1640; 2) I. von Lônel, 1642; 3) I. von Lafultere, 1644; alle drei Tafelrunder. Kaiî, Kaiîn, Truchseß an Artus' Hofe 1152. 4663. 4677. 4693. 4729. 4780. 4722. 4850. Cantwarje, Stadt in England 2124. Karadigân 1100. 1111. 1797, 2852. Karidôl, Schloß des Königs Artus Kärlingisch, nordfranzösisch 1545. Karnant, Hauptstadt in Destregales 2881. 2917. 10000. 10030 (J. Tit. 2348). Carnîz, ein König 1970. Karsinefite, Gemahlin des Koralus. Eniten's Mutter 429. Kartago 7555. Katelange, vgl. Manviljöt. Côharz, ein Tafelrunder 1632. Coin, Sohn des Königs von Schottland 1974. Conne, Connelant, Iconium in Kleinasien 2002, 2006. Côralus, Eniten's Vater 427. Lac, Erec's Vater 1820. 2887. 2963.

Lando, ein Ritter 2575.

Landol, ein Tafelrunder 1677.

Lanzelot von Arlac, ein Tafelrunder 1630.

Laurente, Stadt im Latinerlande 7571.

Lavinia, Gemahlin des Aeneas, Tochter des Latinus 7575.

Lamendragôt, ein Tafelrunder 1686.

Lays hardiz, ein Tafelrunder 1633. Lé (?), ein Tafelrunder 1671. Lermebion von Iarbes, ein Tafelrunder 1691. Lernfras, fil Gain, ein Tafelrunder 1669. Lespin, ein Tafelrunder 1682. Libaut, ein Ritter 8505. Libers, Graf von Treverîn 1915. Simors, Burg des Grafen Oringles 6121. 6314. Lis von quinte carous, ein Tafelrunder 1655. Lis, vgl. Meljanz. Lofainge, daher die besten Speere 2332. Lohût, fil roi Artûs, ein Tafelrunder 1663. Los. ein Tafelrunder 1666. Lucâns, Schenke beim König Artus 1515. Lut, eine Stadt 9723,

Mabonagrîn, Ritter in Joie de la Curt 9383. 9442. 9635. Machmerit 1683. Maldwiz li sages, ein Tafelrunder 1635. Maéloas, Herr vom glesinen wert 1918. Maledicur, Zwerg des Ritters Iders Maneset von Hoscurast, ein Tafelrunder 1672. Manviljot von Katelange, ein Tafelrunder 1678. Marguél, eine Fee, Geliebte von Gimærs 1933. Margûn, Graf von Glusiûn 1911. Maunis, ein Tafelrunder 1658. Meljadoc, ein Ritter 2234. 2525. Meljanz von Liz, ein Tafelrunder 1634. Mêlîs, ein Ritter 2234, 2552. Michael, Erzengel 3650. Montein, vgl. Gaudîn. Montrevel, Schloß in Erec's Heimat 1827. Murdefemius a quater barbes, ein

Tafelrunder 1692.

Neranden, vgl. Gangier.

Onam von (faliot, ein Tafelrunder 1645. Opinaus, ein Ritter 8504. Oringles, Graf von Limors 6120 und öfter.
Oruogodelet, ein Tafelrunder 1687.

Pallas, Göttin 8202.

Parcefal von Glois, ein Tafelrunder 1683.
Pehpimerót, ein Tafelrunder 1686.
Penefrec, Jagdschloß und Wildpark des Königs Guivreiz 7187. 7231.
Persevâus 1511 (ein Tafelrunder == Praverâus?)
Piramus, junger Babylonier 7708; vgl. Tispé.
Poitiers, daher die besten Helme 2327.
Polân, Polen 1990.
Posterne, vgl. Gresmurs.
Praverâus, ein Tafelrunder 1664.
Prurfa, Ott in der Bretagne 2240, 2352.

Rabedic, vgl. Gaueros. Riuzen, Russen, Russland 1990. Roadan, Schloß in Erec's Heimat. Rois, vgl. Seckmur. Royderodes, ein Ritter 2770.

Sadoch, ein Ritter 5643. 5699.

Salomôn, König 2815.

Strauz, vgl. Gues.

Samsón, Simson 2817.
Schamiters, daher die besten Halsberge 2328.
Schonebär 1676.
Scorce, Land des Königs Carnis 1971.
Scos, ein Tafelrunder 1681.
Schotten, Schottland 1972.
Seckmär son Rois, ein Tafelrunder 1684.
Segremors, ein Tafelrunder 1664.
2669.
Sibillä, Zauberin von Cumä 5215.
Spanje, Spanien 2326.
Strangot, vgl. Gassein.

Tanebroc, Ort in Bretagne 2240. 2352. Tenebroc, ein Ritter 2233. Tintajót, Schloß des Königs Artus 7806. Tispé, Thisbe, eine junge Babylonierin, die, als ihr Geliebter Pyramus sich getödtet hatte, weil er

sie von einem Raubthier zerrissen glaubte, sieh gleichfalls tödtete 7545.

Titurel, ein Tafelrunder 1650.

Tors, fil roi Ares, ein Tafelrunder 1660.

Treverin, vgl. Libers.

Tristram, ein Tafelrunder 1649.

Troymarlomechschin, ein Tafelrunder 1666.

Troyà, Stadt in Kleinasien 7545.

Tulmein, Burg des Herzogs Imain 174, 1297, 1406, 9719. Umbris, ein Werkkünstler 7469. Utpandragôn, Vater des Königs Artus 1786.

Famurgan, Schwester des Könige Artus, eine Zauberin (Fee) 5153. 5229, 7226.

Venegus, ein Ritter 8501.

Filledamûr, Schwester des Königs Guivreiz 7785.

Walwan, ein Ritter 1151. 9914. Winden, Wendenland 8507.

## BERICHTIGUNGEN.

Vers 259 Anm. ist zu verweisen auf die Bemerkung zu 7923 (das has er erkunde?).

- 704 vielleicht so zu bessern: sine welle iu der volge jehen? Überliefert ist sein wellen die leute jehen. Die Änderung des Schreibers kann daher rühren, daß er rolge missverstand.
- » 4037 fur stille ist dem Zusammenhange angemessener snelle.
- » 6464-65 vgl. Rûmzlant in MSH. III, 596 (23, 10) likte vände ich einen, der mir durch singen lieber gæbe wan durch weinen.







831. H 33 ed.:

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days



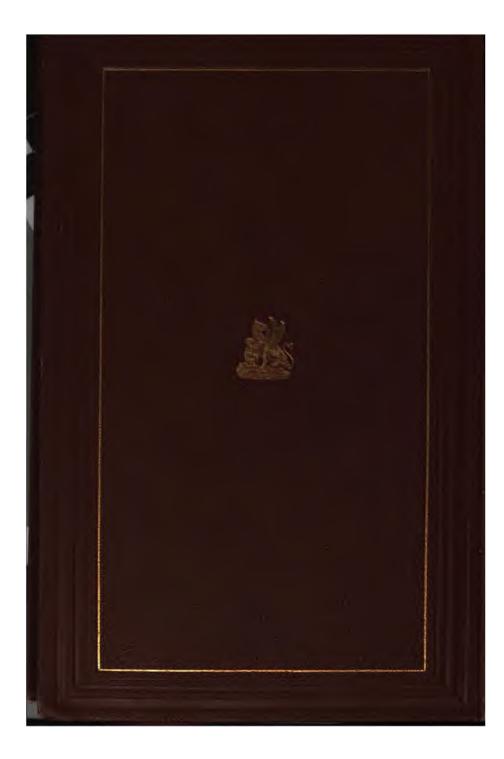